# 98-84332-12 Wagner, Heinrich

Das finanzwesen Giessens unter...

1904

Leipzig

# COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DIVISION

# **BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET**

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD

| 336.4<br>Z81 | Wagner, Hei   | nrich 18 | 74_     | unter beso  | nderer be |
|--------------|---------------|----------|---------|-------------|-----------|
| riicks       | ichtigung des |          |         | tercor boco |           |
|              | on 1904       |          |         |             |           |
|              |               |          |         |             |           |
|              |               | (        |         |             |           |
|              | No. 2         | of a vol | of diss | ertations O | als. Fd   |

| RESTRICTIONS | ON | USE: |
|--------------|----|------|
|              |    |      |

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Libraries.

#### TECHNICAL MICROFORM DATA

| FILM SIZE: | 35mm         | REDUCTION RATIO: | //:1     | IMAGE PLACEMENT: | IA (IIA) | IB | IIB |
|------------|--------------|------------------|----------|------------------|----------|----|-----|
|            | DATE FILMED: | 2-11-98          | INITIALS | s: PB            |          |    |     |

TRACKING #: 3093 /

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

Lessen Ger - Fundance

33643

#2

# Das Finanzwesen Giessens

unter besonderer Berücksichtigung des 19. Jahrhunderts.

700

# Dissertation

zur

# Erlangung der Doktorwürde

der Philosophischen Fakultät der Grossherzoglich Hessischen Landesuniversität zu Giessen

vorgelegt von

Heinrich Wagner

aus Malstatt-Burbach.

Leipzig.
Buchhandlung Gustav Fock, G. m. b. H.
1904.

Genehmigt durch das Prüfungskollegium am 19. Juli 1904.

Referent: Dr. Biermer.

## Vorwort.

Vorliegende Schrift bildet den dritten Teil der Dissertation, die der hohen philosophischen Fakultät zu Giessen zwecks Erlangung der Doktorwürde unterbreitet wurde.

Zur Verringerung der sehr hohen Druckkosten ist es dem Verfasser gestattet worden, die Arbeit erheblich zu kürzen. Infolgedessen zog derselbe die Darstellung der Entwicklung des Finanzwesens im 16.—18. Jahrhundert nur in geringem Maße in den Bereich der Abhandlung, sodaß die dem Druck übergebenen Spalten sich in der Hauptsache nur mit der neuesten Zeit in gedrängter Form beschäftigen.

Berlin, den 4. Dezember 1904.

Heinrich Wagner.

# A. Finanzperioden der Stadt Giessen.

A. Periode der Berufsbürgermeister.

## Die Finanzpolitik der Gemeinde mit vorwiegend privatwirtschaftlichem Gepräge.

Die Stadt Gießen besaß als solche zur Zeit ihrer Gründung kein Vermögen. Im Laufe der Jahre hatte sie es aber verstanden, ein nicht unbedeutendes Grundvermögen sich zu verschaffen.

Vor 1400 fehlten aber noch die besonderen Organe, die die Vermögensverwaltung beaufsichtigten. So blieb nichts anderes übrig, als die Verwaltung der Güter an schon vorhandene Einrichtungen anzuschließen. Deshalb übertrug man den Schöffen die Verwaltung des Vermögens. Da aber zur Erledigung der laufenden Geschäfte eine Person nicht genügte, so wurde schon früh eine Teilung der Verwaltung in Ämter vorgenommen. Die Vorsteher der einzelnen Amter hießen Amtsträger. Als dann im Anfang des 15. Jahrhunderts der XVI. Rat zu dem Schöffenrat kam, wurde jedes Amt mit einem Oberamtsträger ans dem Schöffenrat und einem Unteramtsträger aus dem XVI. Rat besetzt. Scheinbar war durch die kontrollierende Tätigkeit der Unteramtsträger jede Bevorzugung, jeder Eigennutz unmöglich gemacht. Dem war aber nicht so. Das hatte zwei Gründe:

Erstens hatten die einzelnen Antsträger innerhalb ihres Amtsbereichs eine ziemlich erhebliche Selbständigkeit, so daß es z. B. bei Arbeitsvergebungen, bei Holzanweisungen etc. fast nur auf den Willen der beiden Amtsträger resp. Märker ankam. Da die Letzteren vom Rate selbst nur sehr schwer kontrolliert werden konnten, so machten sich beide dies zu Nutz und arbeiteten vielfach Hand in Hand. Dadurch gelang es den Amtsträgern, sich erhebliche Vorteile zu verschaffen.

Begünstigend trat noch ein zweites Moment hinzu. Das Verhältnis der Gemeinde zu ihren Einwohnern bestimmte sich nach rein privatwirtschaftlichen Grundsätzen. Jede Einzelleistung der Gemeinde erheischte eine Gegenleistung seitens dessen, dem ein Dienst geleistet wurde. Aus diesem allgemein gültigen Satze ersklärt es sich auch, daß die Amtsträger für jede Amtshandlung sich eine gewisse Summe als "Accidenz" von denen, die ihre Dienste in Anspruch nahmen, zahlen ließen. Dadurch aber wurde in Verbindung mit der übergrößen Selbständigkeit der einzelnen Ämter dem Eigennutz, der Bevorzugung Tor und Tür geöffnet. Trotz der großen Begünstigungen begnügten sich Bürgermeister und Ratnicht mit den erlangten Vorrechten. Von Jahr zu Jahr schafften sie sich neue Einnahmequellen und schließlich suchten sie sich auch von der herrschaftlichen Steuer zu befreien auf Kosten der übrigen Bürger.

Längst war man in der Bürgerschaft mit einer derartigen Wirtschaft unzufrieden; aber selten wagte es ein Bürger, sich zu beschweren, da direkte Beweise schwer zu erbringen waren. Als endlich im Jahre 1700 die Steuerrenovation vorgenommen wurde, war es ein glücklicher Gedanke des Gesetzgebers auch das Offentlichkeitsprinzip der Steuerbücher mit in die Verordnung aufzunehmen. Jeder sollte in der Lage sein, selbst herauszurechnen, wieviel Steuern er zu zahlen habe. Infolgedessen gelang es dem Tranksteuerheber Mauß, die Machenschaften des Bürgermeisters und Rats aufzudecken. Auf seine Beschwerde wurde vom Landgrafen eine Untersuchungskommission eingesetzt, die mit vielen Unterbrechungen von 1714-1721 tagte. Behufs Neuregelung der Verhältnisse erließ der Landgraf 1721 ein Reglement für das Ökonomiewesen der Stadt Gießen. Dieses Reglement suchte vor allen Dingen die Ursachen obengenannter Schäden aus dem Wege zu räumen. Deshalb wurde die bisherige Selbständigkeit der Amtsträger vernichtet. Man ließ zwar die einzelnen Ämter bestehen, zentralisierte sie aber in solch hohem Maße, daß die Amtsträger nur in Verbindung mit dem neu ernannten Rentmeister Amtsgeschäfte vornehmen konnten. Alle Einnahmen und Ausgaben durften nicht mehr von den Amtsträgern, sondern nur von dem Rentmeister bewirkt werden.

Diese Sicherheitsmaßregel genügte aber dem Laudgrafen nicht. Er ordnete an, daß außerdem bei dem Oberamt zu Gießen eine besondere Kommission gebildet werde, die sich hauptsächlich der Beaufsichtigung des städtischen Okonomiewesens zu befleißigen habe. Ohne Vorwissen dieser Kommission durfte Erhebliches nicht unternommen werden. Der Kern der Reform bestand also in einer gewaltigen Beschränkung der Selbstyerwaltung.

Aber auch die Vergünstigungen des Bürgermeisters und Rats wurden beschnitten. Manche der Gebühren wurden abgeschaftt oder verändert. Als Entschädigung für den entstandenen Verlust erhielten die betreffenden Beamton ein entsprechendes Gehalt.

So gut das Reglement gedacht war, so wenig wirkte es. Die Kommission zeigte nicht die nötige Entschiedenheit der Stadt gegenüber, so daß nominell alles gebessert war, in Wirklichkeit aber der alte Schlendrian immer schlechtere Früchte zeitigte. Erst seit 1766 gelang es der Energie des Rats Adam, Bürgermeister und Rat zur Befolgung des Reglements zu zwingen und von nun an datiert denn auch eine wirkliche Besserung der städtischen Verhältnisse. Er führte das Submissionswesen ein, veranlaßte die Stadt zu einer sparsamen Wirtschaft und zu einer schnelleren Schuldtilgung etc. Leider wurde der Gesundungsprozeß durch die Napoleonischen Kriege unterbrochen. Dadurch gerade vermehrte sich die Schuldenlaßt Gießens außerordentlich. Die Schulden betrugen

1780: 52118 fl und 1822: 218084 fl 35 kr.

Haben wir so in der Verwaltung des städtischen Vermögens merkwürdige Ausgestaltungen kennen gelernt, so zeigt ein Blick auf die Beschaffenheit der Einnahmen und Ausgaben der Stadt nicht minder eigenartige Bildungen. Während in vielen Orten Hessens und anderer Staaten die Allmendstücke unentgeltlich den Gemeindebürgern überlassen wurden, verlangte Gießen bereits in frühester Zeit von den Allmendnutznießern ein Entgelt. So mußte für die Benutzung der Allmendwiesen ein Wiesengeld, für die Berechtigung Schweine in den Wald zu treiben ein Mastgeld, für die Benutzung des Brauhauses das Braugeld entrichtet werden etc. Die Stadt ließ sich eben für jeden Dienst, für jede Vergünstigung, welche sie gewährte, eine entsprechende Vergütung zahlen. Wenn auch der privatwirtschaftliche Gedanke der Leistung und Gegenleistung in frühester Zeit nicht in eine klare Form gefaßt worden war, so zeigt er sich doch, wenn auch unbewußt angewandt, in ieder finanziellen Maßnahme verwirklicht. Besonders zur Zeit der herrschaftlichen Zwangsbesserung trat er aufs schärfste ausgebildet in die Erscheinung. Deshalb aber waren Gemeindesteuern im 18. Jahrhundert in Gießen undenkbar, da keine Gegenleistung seitens der Stadt vorhanden war.

Gerade durch des energische Eingreifen der Landesherrschaft in die Ökonomieverhältnisse der Stadt Gießen wurde ein neues Moment, das öffentliche Interesse in das städtische Finanzwesen bineingetragen, das für die Folgezeit von der allzugrößten Bedeutung war. Darnach kommt in allen diesen Fällen nicht mehr der Nutzen, den der Einzelne aus einer Maßnahme der Gemeinde zieht, in Betracht, sondern der der Gesamtheit. Meistenteils kaun man den Anteil des Einzelnen an Gemeindeeinrichtungen, die in öffentlichen Interesse errichtet sind, nicht berechnen und deshalb soll auch vom Einzelnen für die ihm gewährten Dienste kein Entgelt verlangt werden. Solche Ausgabon (für Feuerlöschen, Schulen etc.) müssen auf die Gesamtheit je nach der Leistungsfähigkeit des Einzelnen erteilt werden. Auf diese Weise gelangt man zu den Steuern. So mußte die Stadt Gießen ungefähr seit 1806 Steuern erheben, um die stetig sich steigernden Ausgaben im öffentlichen Interesse (Armenfürsorge, Beamtengchülter, Kriegsschulden) decken zu können.

#### II. Die Finanzpolitik der Gemeinde hauptsächlich beeinflusst durch das öffentliche Interesse.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts trat Rousseau mit der Lehre von der vertragsmäßigen Bildung des Staates hervor. Da Leistung und Gegenleistung die äußeren Kennzeichen eines Vertrages sind, so war es selbstverständlich, daß die Idee der Leistung und Gegenleistung durch die Anhänger obiger Ansicht ihre erste wissenschaftliche Ausbildung erhielt. Jene Kreise waren fest überzeugt, daß sie in der Leistung und Gegenleistung ein Generalmittel gefunden hätten, das auf alle Beziehungen zwischen dem Staatund dem Einzelnen anzuwenden wäre. Deshalb ist es leicht erklärlich, daß auch die maßgebenden hessischen Schriftsteller, beeinflußt durch die freiheitlichen französischen Ideen, überall darauf hinwiesen, daß auch die Steuern nach dem Gesichtspunkt der Leistung und Gegenleistung verteilt werden müßten. Das verhängnisvolle Schlagwort ließ sie völlig übersehen, daß Leistung und Gegenleistung sich nur auf die rein privatwirtschaftlichen Verhältnisse des Staates zu den Einzelnen anwenden ließe und nicht auf solche, die durch öffentlich-rechtliche Beziehungen bedingt waren (Steuern).

Für uns wird diese Betrachtung insbesondere dadurch wichtig, daß aus obiger Anschauung heraus die Gemeindeordnung des Jahres 1821 entstand, die der davon beherrschten Zeit den dadurch bedingten Charakter gab. Während einerseits der Gesetzgeber, durch die Wissenschaft beeinflußt, die rein privatwirtschaftlichen Beziehungen der Leistung und Gegenleistung als den Kernpunkt der Gemeindefinanzen darstellte, war man andererseits so einsichtsvoll zu erkennen, daß bei allen Einnahmen und Ausgaben, die durch das öffentliche Interesse hervorgerufen sind, das Prinzip der Leistung und Gegenleistung nicht durchführbar ist.

Aus diesem Zwiespalt zwischen der wissenschaftlichen Anschaung und der praktischen Erfahrung des Gesetzgebers erklären sich leicht die verschiedenen Merkwürdigkeiten der Gemeindeordnung von 1821.

Bis 1821 gab es in den hessischen Gemeinden

- eigentliche Gemeindebürger mit alleinigem Nutzungsrechte an dem Gemeindegute,
- 2. die Beisassen, 3. die Ausmärker

beide ohne Allmendgenuß.

Da der Gesetzgeber den Beisassen das Gemeindebürgerrecht gab, so hätte er denselben auch das Allmendnutzungsrecht gewähren müssen. Dadurch aber wären die wohlerworbenen Rechte der alten Gemeindebürger aufs erheblichste geschädigt worden. Um nach allen Seiten gerecht zu werden, entschied die Gemeindeordnung, daß die 1821 vorhandenen Gemeindebürger im Genuß ihres Allmendteiles auf Lebenszeit bleiben sollten. Mit dem Tode eines solchen Gemeindebürgers fiel das Land an die Stadt zurück, die es dann in eigener Verwaltung behielt. Gerade zugunsten der Allmendnutznießer hielt es die Gemeindeordnung für vorteilhaft, eine Scheidung des Gemeindevermögens vorzunehmen. Die erste Klasse bildete das sogenannte Allmendvermögen (Wald, Wiese, Feld). Sollte es wirklich sich ereignen, daß die Ausgaben für das Allmendvermögen größer seien als die Einnahmen der Gemeinde aus demselben, so waren die Allmendnutznießer verpflichtet, das Defizit zu decken. In unserm Falle schafft die Gemeinde den Nutzungsberechtigten genau berechenbare Vorteile, deshalb läßt sich auch der Anteil derselben an dem Defizit genau bestimmen. Infolgedessen hat die Gemeindeordnung in klarster Form vorgeschrieben, daß für die Verteilung der Umlagen der I. Klasse das Prinzip der Leistung und Gegenleistung maßgebend sein solle. Haben die Allmendnutznießer gleiche Nutzungsrechte, so sollten die Umlagen nach Kopfteilen, bei ungleichen Nutzungsrechten nach Genußteilen erhoben werden.

Es war nun klar, daß die Zahl der Allmendnutznießer von Jahr zu Jahr in demselben Maße abnehmen mußte, wie die Einnahmen aus der eigenen Verwaltung des zurückerhaltenen Allmendgutes sich vermehrten. Da aber diese Einnahmen auch in der ersten Klasse verrechnet wurden, so war der Zeitpunkt vorauszusehen, in dem wegen Aussterbens der Nutzungsberechtigten die erste Klasse immer größere Kapitalien ohne Verwendung aufspeicherte. Darum bestimmte die Gemeindeordnung, daß der Überschuß der ersten Klasse zu Ausgaben verwandt werden sollte, zu denen die Gesamteinwohnerschaft (also auch die chemaligen Beisassen) besteuern mußte. Auf solch indirekte Weise partizipierten alle nach 1821 gewordenen Gemeindebürger an den Gemeindenutzungen. Den Ausmärkern aber, denen bisher jedes Nutzungsrecht am Gemeindegut vorenthalten war, sollte dasselbe auch in der indirekten Form versagt bleiben. Deshalb mußten wieder alle Einnahmen und Ausgaben, an denen die Gesamteinwohnerschaft inkl. der Ausmärker teilnahm, von denen der Gesamteinwohnerschaftschaft exkl. der Ausmärker getrennt werden.

Die Letzteren bildeten die II. Klasse und die Ersteren die III. Klasse.

Einnahmen und Ausgaben der II. Klasse sind solche für Kirchen, Schulen, Feuerwehr, Brücken und Straßen im Ort, Armenunterstützung etc.

Einnahmen und Ausgaben der III. Klasse sind vorzüglich solche für Brücken und Wege außerhalb des Ortes.

Betrachten wir die Einnahmen und Ausgaben der II. und III. Klasse genauer, so finden wir, daß dieselben im Gegensatz zu denen der I. Klasse nur durch das öffentliche Interesse bedingt sind. Deshalb müssen auch die Lasten der II. und III. Klasse von der Gesamtheit und zwar nach der Leistungsfähigkeit des Einzelnen getragen werden. Die Gemeindeordnung setzte nun aus obengenannten Gründen fest, daß die Ausgaben der II. Klasse in erster Linie durch den Überschuß der I. Klasse gedeckt werden solle, die der III. Klasse aber nicht. Es mußte also der Rest der Ausgaben der II. und die Gesamtausgaben der III. Klasse durch Umlagen aufgebracht werden. Nun bestimmte aber der Artikel 78 der Gemeindeordnung:

"Bei der Bezeichnung des Maßstabes zur Bestreitung der Gemeindebedürfnisse soll im Allgemeinen von dem Grundsatz ausgegangen werden; daß die in einer Gemeinde Wohnenden oder Begüterten zu den Bedürfnissen nur insofern beizutragen haben, als sie an den Nutzungen des Gemeindevermögens teilnehmen oder von dem Zweck der Steuerausschläre Vorteil genießen."

Darnach hätten also diese Umlagen auch nach dem Prinzip der Leistung und Gegenleistung verteilt werden müssen. Artikel 84 und 90 der Gemeindeordnung verlangen aber für die II. und III. Klasse eine Verteilung der Lasten nach dem Steuerkapital.

Letzteres ist aber niemals nach der Idee der Leistung und Gegenleistung, sondern auf Grund der Leistungsfähigkeit zu-

sammengesetzt.

So weht also durch die Gemeindeordnung wohl der Geist der Anhänger der vertragsmäßigen Bildung des Staates, aber die praktische Ausgestaltung hat deren Einfuß nahezu gleich Null gesetzt. Obwohl man nach der ganzen Fassung der Gemeindeordnung hätte glauben können, daß die privatwirtschaftlichen Beziehungen das Gebiet der Gemeindefinanzen auch nach 1821 ausschließlich beherrschen mißten, wie dieselben vor 1821 tatsächlich von dem Prinzip der Leistung und Gegenleistung beherrscht wurden, so zeigt uns ein Blick auf das enorme Wachsen der Ausgaben der II. und III. Klasse, daß die Ausgaben im öffentlichen Interesse über jedes Erwarten gestiegen sind.

Es betrugen die Ausgabe der Klasse

Das öffentliche Interesse hat also tatsächlich in jenen Jahren die maßgebende Rolle gespielt.

Nachdem die Nutzungsberechtigten der I. Klasse sich außerordentlich verringert hatten, entschlöß man sich 1872 das Dreiklassensystem aufzuheben und alle Vermögensarten gleich zu behandeln. Ferner wurde die Gemeindeordnung von 1821 durch die Städteordnung von 1874 ersetzt. Zufolge dieser durfte Gießen nur noch von Berufsbürgermeistern verwaltet werden.

#### B. Seit 1874. Periode der Berufsbürgermeister.

1. Amtszeit des Bürgermeisters Bramm. 1874-1889.

Die zielbewußte Stadtpolitik begann mit dem Moment, in dem Gießen Berufsbürgermeister erhielt. Der erste Berufsbürgermeister war Bramm. Überblicken wir die Tätigkeit Bramms, so müssen wir gestehen, daß er viel erreicht hat. Sein Hauptaugenmerk richtete er

 auf die Anlegung neuer Straßen und die Verbesserung der bestehenden und

2. auf Verbesserung der Schulverhältnisse.

Die neuangelegten Straßen bildeten merkwürdigerweise immer eine Erweiterung der Peripherie und zwar meistenteils eine direkte Verlängerung schon vorhandener Straßen, während der Straßenbestand der inneren Stadt unter seiner Leitung nahezu derselbe blieb. Hingegen versuchte er aber in letzterer die Straßen zu verbessern, indem er mehrere pflastern und mit Bürgersteigen versehen ließ. Bisher waren nämlich nur die dem Fernverkehr dienenden Straßen Selterstor bis Walltor und Neuenwegenertor bis Neustädtertor gepflastert, während es Bürgerstiege überhaupt nicht gab.

Was die Schule anbetrifft, so wandte er seine besondere Fürsorge den höheren Schulen zu durch Erbauung der Realschule (1877) und der höheren Mädchenschule. Dennoch muß hervorgehoben werden, daß unter ihm die Volksschule nicht stiefmütterlich

behandelt wurde.

In hervorragendem Maße trug Bramm zur Besserung der sanitären Verhältnisse bei. Die Pumpbrunnen Gießens lieferten durchweg ein schlechtes und ungesundes Trinkwasser. Der Initiative des Bürgermeisters und einiger Stadtverordneten gelang es aber, die Stadt von diesem Übelstand durch Legung einer nur tadelloses Wasser führenden Wasserleitung zu befreien. Einem ebensolch großen Bedürfnis in gesundheitlicher Beziehung entsprach auch die Errichtung eines Schlachthauses, welche leider erst nach langen Verhandlungen möglich wurde.

Bramm war von Beruf Jurist. In seine Verwaltungszeit fallen denn auch zwei hervorragende Prozesse, die für die Entwickelung Gießens von außerordentlicher Bedeutung geworden sind.

Es ist

der Prozeß mit dem Gaswerksbesitzer Heß und
 der Prozeß mit den Schäfereigesellschaften.

Die glückliehe Durchführung beider Prozesse verdankt die

Stadt allerdings ihrem Rechtsbeistand Dr. Gutfleisch.

Die unmittelbare Folge der beiden Prozesse war, daß 1886 das Gaswerk in das Eigentum der Stadt überging für den Preis von 440000 Mk. und daß die Schäfereigesellschaften 1889 ihren Betrieb einstellen mußten.

So fügte sich auf Grundlage der alten Organisation langsam und unter schweren Kämpfen ein Stein nach dem andern in den

neuzeitlichen Bau ein.

Bramm starb leider am 17. April 1889 nachdem er bereits 1887 auf 12 weitere Jahre gewählt worden war.

2. Amtszeit des Oberbürgermeisters Gnauth. 1889-1900.

Gnauth trat bereits am 2. Dezember 1886 als Beigeordneter in städtische Dienste. Besondere Vorstudien hatte er auf dem Gebiete des Bauwesens gemacht. Sein Stadterweiterungsplan war deshalb ein ganz anderer als der Bramms.

Die alte Stadt hatte für Gnauth nur da Berechtigung auf Schonung, wo historische oder ästhetische Momente es bedingten.

So erklärt es sich, daß er einerseits das alte Rathaus restaurieren ließ und den Grund zur Neuherstellung des alten Schlosses
legte, während er andererseits im Interesse einer besseren Verkehrsentwicklung sehonungslos Anderungen in der alten Stadt vornahm.
Unter ihm wurden die Landgrafenstraße, die Marktlaubenstraße,
Senkenbergerstraße, Plockstraße, Göthestraße, Kirchstraße, Schanzenstraße und Johannesstraße durch die alte Stadt gelegt. Weiterhin
ließ auch er die sehon bestehenden älteren Straßen pflastern und
mit Trottoirs versehen. Aber selbst die Außenausdehnung der Stadt

nahm einen gewaltigen Umfang an. Als eine außerordentlich weitsichtige und kluge Einrichtung erwies sich die Errichtung eines Stadterweiterungsfonds. Seine Bedeutung werden wir aus Gnauths eigenen Worten am besten erkennen: "Einem aus diesen Gesichtspunkten seitens der Stadt zu vollziehenden, umfassenderen Geländeerwerb im Gebiete der Stadterweiterung stand jedoch zunächst der Umstand im Wege, daß die darin betätigte Vorsorge für die Zukunft und für kommende Generationen zunächst auf Kosten und mit Belastung der Gegenwart und der der derzeitigen Steuerzahler erfolgt, insolange wenigstens als der Ertrag solchen Grundeigentums zurückbleibt hinter dem Aufwand für die Verzinsung des Kaufpreises und den sonst darauf ruhenden Lasten; dies wird aber im allgemeinen meist der Fall sein, weil naturgemäß das im Bereich des Stadtbauplanes gelegene Gelände bereits belastet ist mit einem den landwirtschaftlichen Bodenwert übersteigenden Preiszuschlag. Es wird sonach in solchen Fällen immer die Gemeinde eine Zubuße zu den Zinsen des Kaufpreises zu leisten haben und zwar insolange, als nicht durch Verkäufe der im Lauf der Jahre eintretende Wertzuwachs zur Realisierung gelangt und solche Zubuße wird naturgemäß um so drückender, je weitsichtiger die heutige Generation bei ihren vorsorglichen Ankäufen von Gelände zu Werke geht.

Diesen Schwierigkeiten haben die nach den Vorschlägen der Unterzeichneten beschlossenen und vom Großh. Ministerium des Innern und der Justiz unterm 24. Dezember 1895 genehmigten Satzungen betreffend die Bildung und Verwaltung eines Stadterweiterungsfonds für die Stadt Gießen die Spitze abgebrochen: Durch Bildung eines von der Stadtkasse getrennten Stadterweiterungsfonds mit einer eigenen Nebenrechnung und Aufstellung besonderer Grundsätze für die Deckung der laufenden Ausgaben dieses Fonds ist es ermöglicht, daß der Gegenwart in der städtischen Haupt-

rechnung Zinszuhßen wenigstens für den im Allgemeinen häufigeren Fall erspart bleiben, daß jenen Zubußen ein nach pflichtgemäßer Schätzung der städtischen Baudeputation mindestens gleich großer Wertzuwachs an dem aus Mitteln des Fonds angeschafften Grundeigentum gegenüber steht. Des Weiteren ist in jenen Satzungen der vorsorgliche Ankauf von Grundeigentum zu Zwecken der Stadterweiterung wie zur Vorbereitung von Straßenregulierungen insbesondere noch dadurch erleichtert, daß innerhalb der verfügbaren Mittel des einmal geschaffenen und durch den Voranschlag alljährlich neu zu bemessenden Fonds zum Ankauf von Grundeigentum für den Fond eine der städtischen Deputationen und zwar die Baudeputation ermächtigt worden ist."

Das interessanteste Moment des ganzen Stadterweiterungsfonds ist zweifellos die Ausschaltung der Stadtverordnetenversammlung. Dadurch gerade wird es aber vielfach erst möglich, das gewünschte Gelände bald und ohne erhebliche Preissteigerung zu erwerben.

So waren also die Grundbedingungen für eine bedeutende Ausdehnung Gießens gegeben. Die Verwirklichung war aber nicht so leicht. Gnauth wußte genau, daß sein Plan nicht die Kraft in sich habe, sich ohne Hilfe in die Realität umzusetzen. Deshalb erschien es ihm als erste Hauptpflicht, Gießen in gesundheitlicher Beziehung noch günstiger zu stellen. Mit allem Eifer wandte er sich daher der Kanalisation zu. Er war überzeugt, das letztere nur dann von Erfolg begleitet sein könnte, wenn genügende Wassermengen zum Ausspülen etc. vorhanden seien. Da aber die Wasserleitung nicht genug Wasser zum gewöhnlichen Gebrauche lieferte, so bestand Gnauths erste Aufgabe in der Erweiterung des Wasserwerks. Letztere kam bald zustande; aber der Kanalisation stellten sich doch noch erhebliche Schwierigkeiten und zwar technischer Natur in den Weg.

Auch für die Bequemlichkeit und das behagliche Leben wurde unter seiner Amtstätigkeit gesorgt, indem

der Omnibusgesellschaft das Bestehen erst durch einen Zuschuß seitens der Stadt ermöglicht wurde.

 Badegelegenheit geschaffen wurde durch Beteiligung bei der Errichtung des Volksbades,

3. die Anlagen der Stadt erheblich erweitert wurden.

Ferner suchte er die Anziehungspunkte der Stadt zu vermehren durch eine ausgedehnte Verbesserung der Schulen und eine wirksame Neugestaltung der Armenpflege.

Hatte er in dieser Beziehung seinem Plane, Gießen zu einer Wohnstadt zu machen, alle Fähigkeiten zum Gelingen mitgegeben, so war sein zweiter Plan viel schwieriger auszuführen. Gnauth setzte nämlich seine ganze Persönlichkeit ein, um die Hebung des Handels und Verkehrs in Gießen zu ermöglichen. Deshalb bemühte er sich um die Verwirklichung der projektierten Eisenbahnstrecken

Gladenbach-Gießen, Londorf-Gießen über Altenbuseck,

Bieber-Gießen.

Nur die Kleinbahn Bieber-Gießen gelangte zur Ausführung und seine Bemühungen hatten den Erfolg, daß wenigstens die Zugverbindung Londorf-Gießen eine direkte ist, so daß dadurch das Hinterland doch für Gießen gerettet wurde.

Aber auch dem Großhandelsverkehr wandte er seine Aufmerksamkeit zu, indem er gelegentlich der Bahnhofsumänderung für die Errichtung von Lagerhäusern eintrat. Leider scheiterte der Plan an der Kaufmannschaft selbst.

Gnauth hat die Grundlagen zu einer erfolgreichen Entwicklung Gießens gelegt. Freilich konnten in der Kürze der Zeit die Erfolge nicht den gemachten Aufwendungen entsprechend sein. Gnauth wurde 1900 zum Großh. Heß. Finanzminister ernannt.

#### 3. Amtszeit Mecum. 1900.

Das Hauptverdienst Mecums besteht in der erfolgreichen Durchführung der Kanalisation.

# B. Finanzobjekte der Stadt Giessen.

Die Ausgaben eines jeden einzelnen Vermögensobjektes der Stadt Gießen haben sich im Laufe des letzten Jahrhunderts außerordentlich vermehrt und es liegt in ihnen die Tendenz, sich immer weiter auszubreiten Selbstredend sollte richtigerweise jeder Bewilligung neuer Ausgaben eine eingehende Prüfung der Deckungsfrage vorausgehen. Aber selbst wenn dies geschieht, zeigt sich vielfach, daß die Gesamtausgaben in einem viel stärkeren Maße wachsen wie die Gesamteinnahmen. Deshalb wird es notwendig sein, dem Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben innerhalb eines jeden Vermögensobjektes große Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Nach der Städteordnung von 1874 bilden die Einnahmen aus dem städtischen Vermögen das Grundelement des Budgets. Sollten aber diese Einkünfte nicht ausreichen, so sind subsidiär Stenern zu erheben. Ausserordentliche Ausgaben aber werden meist auch durch ausserordentliche Einnahmen (Anleiben) gedeckt.

Es gliedern sich also die Vermörgensobjekte mit besonderer Rücksicht auf die Einnahmen in solche, die vorzüglich ordentliche a) aus dem städtischen Vermögen stammend und

b) aus Steuern herrührend und in solche die außerordentliche Einkünfte liefern.

# Das Grundvermögen der Stadt Gießen.

Was die Frage des ursprünglichen Erwerbs des Grundvermögens seitens der Stadt Gießen anbetrifft, so giebt es gerade auf diesem Gebiete eine sichere und feste Version überhaupt noch nicht. Nun geht aus allen alten Schriftstücken hervor, daß Gießen eine Stadtallmende besaß. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch merkwürdigerweise, daß der Genuß der Allmende abhängig war von der Zahlung eines Zinses. Damit aber hatte es folgende Bewandtnis: Land, Wiese und Wald der Stadt Gießen gehörten ehemals wahrscheinlich ganz der Herrschaft, welche sie in einer Zeit der Not gegen Zahlung einer Erbglüte von 102 fl. jährlich der Stadt überließ. Um nun ihrerseits wieder auf die Kosten zu kommen, mußte die Stadtgemeinde den Allmendnutznießern die Zahlung eines entsprechenden Zinses auferlegen. Sehen wir uns jetzt die einzelnen Vermögensobiekte an:

Der heutige Gießener Wald setzt sich historisch betrachtet aus ganz verschiedenen Teilen zusammen. Hervorzuheben sind vor allen Dingen die zwei Märkerwaldungen, in denen sich die Märkereigenschaft direkt auf das Eigentum stützt: Firnewald und Altenstruth, ferner der Stadtwald, dessen Eigentum wohl der Stadt allein zustand, dessen Verwaltung aber durch besondere Märker besorgt wurde. Endlich sind noch zwei Wälder vorhanden, deren volle Verfügungsgewalt die Stadt schon in ältester Zeit innehatte: Stelzenmorgen und Hangelstein. Der Stelzenmorgen ist im Jahre 1502 von den Gebr. von Elkershausen an Gießen verkauft worden, der Hangelstein aber wurde der Stadt 1498 vom Landgrafen geschenkt. Der Erwerbsgrund der übrigen Waldungen ist schwer zu ergründen. Meistens läßt sich wenigstens die Herkunft aus den alten Markverhältnissen erklären. Über das spätere Schicksal dieser Waldungen sind wir natürlich besser unterrichtet. So veräußerte Gießen nach einem mehr als hundertjährigen Streit zwischen den

Märkern der Altenstruth seinen Anteil an der Gemeinschaft an Altenbuseck und Wieseck für 1200 fl. Die Firnewaldsgemeinschaft wurde 1777 auch nach einem außerordentlich langen Streite geteilt. Bezüglich des Stadtwaldes haben wir schon oben erwähnt, daß er von 3 Märkern verwaltet wurde, von denen 2 dem Stadtvorstande und einer den Burgmannen (von Schwalbach) entnommen wurde. Trotz der besten Absicht und den einengendsten Bestimmungen über die Holzentnahme wurde der Bestand des Waldes immer schlechter, sodaß 1724 der Landgraf den Betrieb des Waldes zur gründlichen Besserung der Verhältnisse einem staatlich angestellten Oberförster übertrug. Einige Zeit blieben die Märker noch nebenbei bestehen, bis schließlich auch diese alte Einrichtung von der Bilfläche verschwand. Gießen zog aber aus der Verwaltung der Oberförster den größten Nutzen, denn erst von jener Zeit ab datiert in Gießen Wäldern eine geordnete Holzwirtschaft.

Je mehr sich aber die Stadt ausdehnte, desto fühlbarer wurde der Mangel an Acker- und Gartenland. Schon von Anbeginn an hatte man dem Stadtwald Land entrissen, wie heute noch die Namen "unter den alten Eichen", "unter den neuen Eichen" andeuten, daß sicherlich an jenen Stellen früher Hochwald stand. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurden wieder größere Strecken urbar gemacht, um an arme Bürger zur Nutzung verteilt zu werden. Es lag jedoch von vornherein in der Absicht des Rates jene Stelle, die früher dem Viehtrieb diente, wieder aufholzen zu lassen. Dazu kam es allerdings nicht, da an diesen "Trich" vierteln auch nicht arme Leute Wohlgefallen fanden. Im Laufe der Zeit hatte sich nämlich die Zahl der Bürger so vermehrt, daß nicht allen Bürgern ein Wiesenviertel gegeben werden konnte. Daher nahm die Stadtverwaltung die Triebviertel mit in den Verteilungsplan der Allmende auf. Selbstverständlich mußte von jedem Triebviertel wie von einem Wiesenviertel ein entsprechender Zins gezahlt werden. Anfänglich standen die Viertel im lebenslänglichen Genuß der Nutznießer, später aber traten allmählich andere Wirtschaftsformen hinzu und zwar 1. die Verpachtung auf einige Jahre und 2. die Bewirtschaftung auf eigene Rechnung.

So haben wir im Anfang des 19. Jahrhunderts 3 Bewirtschaftungsformen bei dem städtischen Grundvermögen in Wiese und Feld zu unterscheiden:

1. Wiesen- und Triebviertel verlost an Ortsbürger (lebenslänglicher Genuß — Vitalpacht),

 Wicsen- und Triebviertel auf einige Jahre verpachtet, (Temporalpacht),

3. Wiesen und Feldgüter in eigener Benutzung.

Sehen wir uns nun die Einnahmen und Ausgaben aus den einzelnen Quellen an.

|      | Einna | hmen          | Aus   | gaben         |               |                                   | Ein  | nahme                                 | n     |                                 | Aus          | gaben                              |
|------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Jahr | aus   | Wald          | für 1 | Wald          | u. W<br>verlo | riebr.<br>iesen<br>st an<br>ürger | u. W | Triebr.<br>Viesen<br>Cempo-<br>estand | güter | Feld-<br>rn in<br>er Be-<br>ung | haltu<br>Gem | Unter-<br>ng der<br>einde-<br>iter |
|      | fl    | kr            | fl    | kr            | fl            | kr                                | fl   | kr                                    | fl    | kr                              | fl           | kr                                 |
| 1837 |       |               |       |               | 1483          | 57                                | 2339 | 26                                    | 2258  | 16                              | 904          | 10                                 |
| 1888 | i     |               | 1     |               | 1451          | 57                                | 2471 |                                       |       | 291/                            | 1            | 12                                 |
| 1839 |       |               | 1     |               | 1436          |                                   |      | 448/                                  | 1864  |                                 | 1011         |                                    |
| 1840 | 4     |               |       |               | 1408          | 11/.                              |      | 528/4                                 | 3148  |                                 |              | 121/4                              |
| 1811 |       |               |       |               |               | 511/2                             | 2539 |                                       | 3896  |                                 | 382          |                                    |
| 1842 |       |               |       |               |               | 511/2                             | 2586 |                                       | 3001  |                                 | 1290         |                                    |
| 1848 |       |               |       |               |               | 511/2                             | 2820 |                                       | 5114  |                                 |              | 263/4                              |
| 1844 |       |               |       |               |               | 411/2                             | 2922 |                                       | 2766  |                                 |              | 551/2                              |
| 1845 |       |               | 1     |               | 1157          | 11/2                              | 3110 |                                       | 3752  |                                 |              | 371/2                              |
| 1846 | 24144 | 301/2         | 6138  | 548/4         | 1111          | 211/2                             | 5508 |                                       | 3249  |                                 | 7703         |                                    |
| 1847 | 27296 | 48/4          | 6759  | 528/4         |               | 311/0                             | 5152 |                                       | 6029  |                                 |              | 161/9                              |
| 1848 | 26187 | 471/2         | 8067  | 191/4         |               | B01/2                             | 5099 |                                       | 3655  |                                 |              | 151/4                              |
| 1849 | 21226 | 50            | 5255  | 351/2         | 967           | 1/2                               | 5287 | 20                                    | 4416  |                                 |              | 398/4                              |
| 1850 | 24658 | 88/4          | 5267  | 301/4         | 926           | 301/                              | 5227 |                                       | 5081  |                                 | 2543         | 31/8                               |
| 1851 | 27530 |               | 5769  | 558/4         | 854           |                                   | 4965 |                                       | 4343  |                                 |              | 228/4                              |
| 1852 | 22364 | 241/4         | 5237  | 29            | 816           | 31                                | 4788 | 3                                     | 3529  |                                 | 2395         |                                    |
| 1853 | 29504 | $20^{3}/_{4}$ | 5920  | 49            | 765           | 31                                | 4719 | 26                                    | 8819  |                                 | 2592         |                                    |
| 1854 | 27477 | $1^{1}/_{2}$  | 5943  | 5             | 728           | 451/9                             | 4782 | 44                                    | 3964  |                                 |              | 481/2                              |
| 1855 | 29693 | 29            | 5896  | 53            | 658           | 50                                | 4562 | 3                                     | 5269  | 42                              |              | 108/4                              |
| 1856 | 26362 |               |       | $29^{1}/_{4}$ | 605           | 10                                | 4585 | 33                                    | 5775  | 16                              | 1817         | 8                                  |
| 1857 | 34228 | 873/4         | 6684  | 531/4         | 558           | 80                                | 5313 | 38                                    | 7828  | 23                              | 1891         |                                    |
| 1858 | 81981 |               | 8464  |               | 516           | 40                                | 5053 | 49                                    | 10461 | 30                              |              | 201/4                              |
| 1859 | 28988 |               | 8594  | 291/2         | 468           | 50                                | 4800 | 4                                     | 5418  | 8                               | 1762         |                                    |
| 1860 | 29098 |               | 7659  |               | 428           |                                   | 4658 | 29                                    | 7034  | 15                              | 1464         |                                    |
| 1861 | 36447 |               |       | 411/2         | 890           | 20                                | 4688 | 46                                    | 6577  | 55                              | 1325         |                                    |
| 1862 | 37039 |               |       | 141/2         | 357           | 50                                | 4645 | 231/4                                 | 7814  | 7                               | 1777         |                                    |
| 1863 | 40710 |               | 9880  |               | 310           | 10                                |      | 471/2                                 | 5362  | 54                              | 1319         |                                    |
| 1864 | 50319 | 33/4          | 9238  | 591/4         | 287           | 40                                | 3675 | 71/2                                  | 7423  | 6                               | 1248         |                                    |
|      | 55165 |               | 9276  | 68/4          | 265           | 30                                | 3529 | 171/2                                 | 8446  | 38                              | 1097         |                                    |
|      | 42530 |               | 7813  |               | 233           | 20                                | 3406 | 1                                     | 7225  | 311/4                           | 1102         |                                    |
|      | 46934 |               | 9541  |               | 210           | 40                                | 3390 | 391/2                                 | 7170  | 7.9                             | 1008         |                                    |
| - 11 | 52273 |               | 12467 |               | 193           | 40                                | 3308 |                                       | 7302  |                                 | 933          | 51/4                               |
|      | 37891 | 31/2          | 9230  | 361/4         | 104           |                                   | 3246 |                                       | 9557  |                                 | 1735         |                                    |
| 870  | 36063 | 301/4         | 9259  | 21            | 93            | 30                                |      | 461/2                                 | 12229 | 41/                             |              | 281/4                              |

Wir haben gesehen, wie im Anfang des 19. Jahrhunderts Triebviertel und Wiesen zu einem niedrigen Zinse an die Ortsbürger verpachtet wurden. Nicht Ortsbürgern und Beisassen konnte dieser Vorteil nicht gewährt werden. Aber schon 1822 trat eine Anderung ein. Die neue Gemeindeordnung bestimmte, daß der Kreis der Bürger durch die Aufnahme der Beisassen etc. erweitert werde und daß der Genuß der Allmende allen gleichmäßig zustehe. Für Gießen selbst konnte eine Verteilung der Allmende in der Form, wie sie vor 1822 bestand, nicht mehr in Frage kommen. Es blieb nur die eine Möglichkeit, daß die Gemeinde die direkte Nutznießerin der Allmende wird und die Bürger nur insofern indirekt Nutzen ziehen, als dadurch die Steuerlast sich verringert. Unbedingt mit der alten Einrichtung sofort brechen, wollte das Gesetz selbst nicht. Es setzte daher fest, daß den bisherigen Ortsbürgern (vor 1822) persönlich die innegehabten Vorrechte unangetastet bleiben sollen. Mit dem Tode des Inhabers wurde das freiwerdende Viertel nicht wieder verteilt, sondern fiel in die uneingeschränkte Verfügung der Stadt. Infolgedessen mußten die Einnahmen, die aus den verlosten Allmendstücken resultierten, sich von Jahr zu Jahr vermindern, während die beiden übrigen Einnahmequellen trotz großer Schwankungen sich vergrößerten. Unter letzteren Formen bevorzugt die Stadtverwaltung wieder die Bewirtschaftung in eigener Regie.

Betrachten wir nun die Gesamtsumme, die die Stadt sowohl aus dem Wald als auch aus Feld und Wiese zog, so muß man anerkennen, daß der Ertrag des Grundvermögens sich in ungewöhnlicher Weise erhöht hat, während doch das Areal nahezu dasselbe blieb. Gleichzeitig haben sich aber auch die Ausgaben, die im 3. und 4. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts noch recht bescheiden waren, erheblich vermehrt. Die Mehraufwendungen erklären sich aus der besseren Bewirtschaftung; zudem nuß noch erwähnt werden, daß bei den verlosten Allmendstücken die Besserungskosten von den Nutzungsinhabern getragen wurden und daß diese Kosten nun nach und nach der Stadt auch zufielen. Der Transformationsprozeß warf sogar seine Schatten noch in unsere Zeit, in der Hauptsache war er aber schon in den 70er Jahren beendigt.

In der ferneren Zeit steigerten sich die Einnahmen aus dem Grundvermögen weiter in beträchtlichem Maße. Die Ursache lag teilweise in der bessern Bewirtschaftung der Güter, die sich wieder äußerlich kehnzeichnet in dem stetigen Anwachsen der Ausgaben für eine intensivere Bodenbearbeitung etc. Letzere war aber nur denkbar, wenn technisch gebildete Kräfte die Betriebsleitung übernahmen. Wie aber schon erwähnt, standen die Waldungen Gießens bereits seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts unter der Leitung staatlich angestellter Oberförster, was den allergünstigsten Einfluß auf den Ertrag der Wälder ausübt.

Feld und Wiesen dagegen wurden durch die Stadt selbst unter Assistenz eines sogenannten Wiesenwärters verwaltet. Neuerdings hat die Stadt auch die Verwaltung der Wiesen und Felder der staatlichen Oberförsterei unterstellt, wodurch erst eine einheitliche Betriebsweise möglich geworden ist. Für die Mühewaltung zahlt Gießen 1 Mk. pro ha.

Andererseits ist aber auch die Art der Verwertung der erlangten Produkte von wesentlichem Einfluß auf die Gestaltung des Reinertrags. Im 19. Jahrhundert hat Gießen sich glücklicherweise immer im rechten Augenblick der vorteilhafteren Verwertungsart angeschlossen. Es werden jetzt die Felder verpachtet, das noch nicht abgetrennte Gras der Wiesen und das zu bestimmten Zwecken schon zubereitete Holz versteigert. Bis in die neueste Zeit hinein ging man dabei von dem Gedanken aus, daß die Mehrzahl der Reflektanten für Feld, Heu und Holz aus der unmittelbaren Nähe Gießens stammen dürften. Dank der außerordentlichen Verkehreis für Holz sehr erweitert, so daß heute begehrte Artikel wie Grubenholz und Schwellen weit von Gießen versandt werden.

Genau derselbe Vorgang zeigte sich auch bei den benachbarten Gemeinden und vor allem beim Staat. Infolgedessen machte das Großherzogliche Finanzministerium im Jahre 1899 den beteiligten Gemeinden den Vorschlag, gewisse Holzsorten, die einen großen Markt hätten, gemeinsam zu verkaufen. Unter dem 9. März 1899 beschloß die Stadtverordinetenversamnlung, dem gemeinsamen Verkauf bezüglich des Kieferngrubenholzes, des Eichenschnitt, Schwellen- und Grubenholzes versuchsweise beizutreten, dagegen hiervon abzusehen bezüglich des Tannenbauholzes, für welches in Gießen genügender Bedarf vorliegt. An dem Ausschreiben beteiligten sich 119 Gemeinden. So sehen wir also auch auf dem Gebiete der Forstwirtschaft unter der Leitung des Staates ein Kartell entstehen, das lediglich bessere Verkaufspreise bezweckt. Der Erfolg war günstig und so beteiligte sich Gießen auch fernerhin an dem Kartell.

Angeregt durch den günstigen Erfolg, den man anläßlich der Vergrößerung des Marktes bezüglich gewisser Holzarten erzielte, entschloß sich Gießen auch alles übrige Nutz- und Brennholz, das wöchentlich in kleineren Versteigerungen und zwar an Ort und Stelle veräußert wurde, auf einmal auszubieten. Die erste derartige Versteigerung fand am 14. März 1901 statt. Der erzielte Erlös war  $66,46^{\circ}/_{\circ}$  höher als die tarifmäßig veranschlagte Summe.

Sehen wir uns nun die Einnahmen und Ausgaben des Grundvermögens aus der neueren Zeit an.

| Jahr    | Einnahmen<br>aus der | Ausgaben<br>n Wald | Einnahmen<br>aus Feld | Ausgaben<br>and Wiese |
|---------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|         | M.                   | м.                 | M.                    | M.                    |
| 1882 83 | 66496 92             | 27880 03           | 25170 84              | 2425 27               |
| 1883 84 | 77707 56             | 23760 65           | 25554 99              | 8976 72               |
| 1884 85 | 79049 52             | 24806 63           | 19857 67              | 5492 88               |
| 1885 86 | 82028 78             | 23968 68           | 23825 46              | 3519 67               |
| 1886 87 | 85774 97             | 28711 06           | 22278 55              | 2367 65               |
| 1887 88 | 90737 46             | 24527 29           | 27569 88              | 2166 79               |
| 1888 89 | 92975 56             | 24736 47           | 30806 68              | 2737 18               |
| 1889 90 | 92808 10             | 24805 74           | 28699 04              | 3554 59               |
| 1890 91 | 109871 72            | 33207 98           | 27864 54              | 8191 75               |
| 1891 92 | 113424 75            | 85574 42           | 25845 36              | 8278 46               |
| 1892 93 | 99712 09             | 30535 13           | 28312 86              | 9444 —                |
| 1893 94 | 95581 11             | 29768 56           | 39665 98              | 9742 80               |
| 1894 95 | 88841 13             | 30052 57           | 31483 48              | 7817 80               |
| 1895 96 | 88849 18             | 30052 57           | 28042 07              | 8777 26               |
| 1896 97 | 91066 —              | 30700 84           | 28436 54              | 9188 04               |
| 1897 98 | 93407 44             | 26900 16           | 27638 08              | 9998 52               |
| 1898 99 | 95333 65             | 28014 52           | 28552 29              | 10391 24              |
| 1899 00 | 103357 57            | 84758 65           | 27722 03              | 12859 84              |
| 1900 01 | 102472 06            | 40870 12           | 30030 71              | 11817 70              |
| 1901 02 | 115128 14            | 44093 99           | 38792 51              | 10747 17              |
| 1902 03 | 89684 15             | 48502 26           | 85817 81              | 11324 51              |

A Company of the Company

Die Einnahmen aus dem Grundvermögen sind besonders großen Schwankungen unterworfen, die teilweise durch die Witterung und teilweise durch die Preisdifferenzen hervorgerufen sind. Nichtsdestoweniger zeigt sich, daß die Einnahmen aus dem Grundvermögen in steigender Entwicklung begriffen sind. Vergleicht man aber die Zunahme der Einnahmen der letzten Zeit mit der der Ausgaben, so erkennt man bald, daß die Ausgaben in etwas höherem Maße wachsen als die Einnahmen. Es ergibt sich aus alledem, daß der Reinertrag auch nur wenig-Neigung zeigt, sich zu vergrößern. Immerhin bildet der Reingewinn aus dem Grundvermögen ein willkommener wenn auch prozentual geringwertiger Beitrag zu den Einnahmen des Budgets. Mögen auch die Einnahmen in der Zukunft etwas stärker wachsen, so wird dieser Zuwachs auf die Verhältnisse des Budgets fast bedeutungslos sein-

#### Das Gaswerk.

Auf dem Gebiete des Beleuchtungswesens hatte Gießen schon seit 1806 die öffentlich-rechtliche Pflicht, die Straßen zu beleuchten. Dadurch entstanden der Stadt erhebliche Unkosten, die sich in den einzelnen Jahren beliefen auf

|      | fl.  | kr.   |      | fl.  | kr.                |
|------|------|-------|------|------|--------------------|
| 1837 | 2497 | 591/4 | 1847 | 1787 | 56                 |
| 1838 | 1992 | 20    | 1848 | 2350 | 191/.              |
| 1839 | 2175 | 341/4 | 1849 | 2112 | 488/               |
| 1840 | 2601 | 20    | 1850 | 2667 | 24                 |
| 1841 | 2489 | 471/. | 1851 | 2109 | 131/4              |
| 1842 | 2157 | 371/  | 1852 | 2057 | 10 <sup>1</sup> /. |
| 1843 | 1979 | 598/  | 1853 | 2058 | 211/               |
| 1844 | 1801 | 428/  | 1854 | 1990 | $32^{1/4}$         |
| 1845 | 1996 | 47    | 1855 | 2500 | 54                 |
| 1846 | 1996 | 578/  | 1856 | 2641 | 368/,              |

um Bau und Betrieb einer Gasanstalt. Auf Grund des abgeschlossenen Vertrages zahlte die Stadt für das zu eigenen Zwecken (Straßenbeleuchtung) entnommene Gas einen geringen Preis. Dennoch hoben sich die Straßenbeleuchtungskosten sehr infolge des stetig sich vergrösserbraßennetzes.

Es wurden ausgegeben für Straßenbeleuchtung:

|      | fl.  | kr.       |       | fl.   | kr.             |
|------|------|-----------|-------|-------|-----------------|
| 1857 | 2976 | 188/4     | 1859  | 3147  | 578/4           |
| 1858 | 4410 | 411/      | 1860  | 3100  | 531/2           |
| 1861 | 3318 | 55        | 1874  | 5200  | /1              |
|      |      |           |       | M.    | Pf.             |
| 1862 | 3635 | 261/4     | 1875  | 9425  | 57              |
| 1863 | 3547 | 191/.     | 1876  | 10600 |                 |
| 1864 | 3785 | 258/      | 1877  | 11274 | 71              |
| 1865 | 3815 | $6^{8}/4$ | 1878  | 11306 | 34              |
| 1866 | 4289 | 461/      | 1879  | 14029 | 55              |
| 1867 | 4165 | 271/      | 80/81 | 21075 | 41 f. 11/, Jahr |
| 1868 | 4092 | 278/4     | 81/82 | 17733 | 48              |
| 1869 | 4336 | 471/      | 82/83 | 17983 | 87              |
| 1870 | 4420 | 271/4     | 83/84 | 19270 | 78              |
| 1871 | 4204 | 301/      | 84/85 | 18820 | 43              |
| 1872 | 4766 | 36        | 85/86 | 18757 | 07              |
| 1873 | 5000 |           | 86/87 | 19729 | 08              |

Die Politik der Stadt lief nun darauf hinaus, das Gaswerk in eigene Verwaltung zu bekommen, um dadurch nicht allein die Kosten ihres eigenen Verbrauches zu öffentlichen Zwecken zu decken, sondern auch noch einen gewissen Überschuß zu erzielen. Günstige Gelegenheit zur Erreichung dieses Zieles bot der Ablauf des Vertrages zwischen der Stadt und der Gasgesellschaft im Jahre 1886. Nach mancherlei Schwierigkeiten gelang es endlich der Stadt, das Gaswerk für den Preis von 440000 M. zu erwerben. Und nun beginnt eine wirkliche Glanzperiode städtischer Preispolitik, die ebenso energisch, sicher und zielbewußt sich gestaltete, wie eine Privatindustrie sie nicht besser nachahmen könnte.

Zur Erlangung eines günstigen Resultates bedarf es zweierlei: 1. einer Verringerung der Selbstkosten und 2. der Erhöhung des Konsums. Die Verwaltung war sehr bemüht, die Selbstkosten niedriger zu stellen durch die jährlichen Verbesserungen des Betriebes. Die Selbstkosten schwankten außerordentlich in den einzelnen Jahren. Sie betrugen pro cbm verkanften Gases:

| 1887/88 | 14,18 Pfg. | 1895/96 | 14,14 Pfg |
|---------|------------|---------|-----------|
| 1888/89 | 13,48 "    | 1896/97 | 14,05 ,   |
| 1889/90 | 14,193 ,,  | 1897/98 | 13,17 ,,  |
| 1890/91 | 15,30 "    | 1898/99 | 13,462 ,, |
| 1891/92 | 16,04 ,,   | 1899/00 | 12,80 ,,  |
| 1892/93 | 16,57 ,,   | 1900/01 | 12,04 ,,  |
| 1893/94 | 15,07 ,,   | 1901/02 | 12,10 ,,  |
| 1894/95 | 14,58      | 1902/03 | 12,72     |

1891/92 und 1892/93 erreichten die Selbstkosten ihren Höhepunkt. Gerade die außerordentlich ungünstige Gestaltung derselben veranlaßte die Verwaltung, im Jahre 1892 eine gründliche und einschneidende Reform des ganzen Betriebes vorzunehmen, die sich dann über mehrere Jahre erstreckte. Der Erfolg blieb nicht aus. Die stets sinkenden Selbstkostenziffern geben beredten Ausdruck für die richtige Kalkulation der Verwaltung.

Hand in Hand mit der vorteilhafteren Gestaltung der Selbstkostenpreise ging die ebenso kühne wie interessante Bildung der Verkaufspreise, die seitens der Verwaltung als wirksamstes Mittel zur Hebung des Konsums augewandt wurde. Sehen wir uns die einzelnen Zahlen an. Es betrugen

| Jahr    | für P<br>gewöhn-<br>lich | die Verkaufspreise für Privatbeleuchtung wöhn- Grosskonsumenten              | für Heiz-,<br>gewöhn- | Kraft- und Kochgas<br>Grosskonsumenten |     |         | der Gesamt-Privathe- | der Gesamt-Privathe- | der Gesamt Privathe Strassenverbrauch leuchtung beleuchte. |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----|---------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|         |                          |                                                                              |                       |                                        |     |         |                      | (                    | ocngas Aocngas                                             |
|         | pro cbm                  |                                                                              | pro cbm               |                                        |     | cbm     | bm cbm               | -                    | cbm                                                        |
| 1886/87 | 25 Pfg.                  |                                                                              | 20 Pfg.               |                                        |     |         |                      |                      |                                                            |
| 1887/88 | 22                       |                                                                              | 16 , 1                |                                        | •   | 635625  | 35625 401768         |                      | 401768                                                     |
| 1888/89 | 22 ,                     |                                                                              |                       |                                        |     | 658210  | _                    | 418596               | 418596 158887                                              |
| 1889/90 | 22 ,                     |                                                                              |                       |                                        |     | 695776  |                      | 447074               | 447074 156063                                              |
| 1890/91 | 25                       |                                                                              |                       |                                        |     | 786448  | ·                    | ·                    | 459174                                                     |
| 1891/92 | 3                        |                                                                              |                       |                                        |     | 768982  | -                    |                      | 466187                                                     |
| 1892/98 | 77                       |                                                                              |                       |                                        | -1  | 783448  | -                    | -                    | 461554                                                     |
| 1898/94 | 19 99                    |                                                                              |                       |                                        | -7  | 786277  | _                    | 462176               | 462176                                                     |
|         |                          | 1000—2000 cbm 3%                                                             |                       |                                        |     |         |                      |                      |                                                            |
| 1894/95 | 3                        | 2001—5000 " 5°/ <sub>0</sub><br>5001—10000 "7¹/ <sub>8</sub> °/ <sub>0</sub> | 15 Pfg.               |                                        | an  | 836815  | 86815 461495         |                      | 461495                                                     |
|         |                          | Rabatt                                                                       |                       |                                        |     |         |                      |                      |                                                            |
| 1895/96 | 11 21                    | 2                                                                            |                       | v. 10000 cbm an 10%                    |     | 921215  | 921215 516652        | -                    | 516652                                                     |
| 1896/97 | 21 Pfg.                  | ,,,                                                                          | 18 "                  | 2                                      |     | 995164  | 95164 545556         | _                    | 545556                                                     |
| 1897/98 | " "                      | ,,                                                                           | " "                   | 7                                      | =   | 1090159 | 090159 584165        |                      | 584165                                                     |
| 1898/99 | "                        | 3                                                                            | 97 39                 | 3                                      | 11  | 1185870 | 85870 624902         | _                    | 624902                                                     |
| 1899/00 | 11 11                    | 2                                                                            | **                    | 3                                      | 13  | 1314245 | 14245 684849         |                      | 684849                                                     |
| 1900/01 | 77                       | 79                                                                           | 77 31                 | 3                                      | 19  | 1896377 | 96377 705965         |                      | 705965                                                     |
| 1901/02 | "                        | *                                                                            | 3                     | 3                                      | 14  | 1440997 | 40997 694847         | _                    | 694847                                                     |
| 1902/08 | :                        |                                                                              | :                     | :                                      | 144 | 1447761 | 7761 675581          | -                    | 675581                                                     |

Die Verbilligung der Verkaufspreise im Jahre 1887 wirkte ermunternd auf die Gaskonsumenten. Auf der ganzen Linie hob sich der Verbrauch. Leider änderte sich die aufsteigende Bewegung schon seit 1891. Nicht allein daß 1891/92 und 1892/93 die Selbstkosten auf eine nie dagewesene Höhe schwellten, sondern auch der Gasverbrauch schränkte sich ein. Die Ursachen lagen

- 1. in der damaligen geschäftlichen Depression,
- 2. in der am 1. 7. 1892 eingeführten Sonntagsruhe,
- 3. in der Einführung des Gasglüblichtes und
- in der außerordentlich großen Kälte des Winters 1892/93, sodaß viele Gasleitungen erst nach längerer Arbeit in Betrieb gesetzt werden konnten.

Um nun den Konsum zu heben, führte man 1894 andere Preise ein. Von dieser Preisänderung hatte der kleine Konsument keinen Nutzen, wohl aber der Großkonsument und der Verbraucher von Heiz-, Kraft- und Kochgas. Vom privatkapitalistischen Standpunkte ist es zweifellos richtig, daß dem Großkonsumenten Verbrauchsprämien gewährt werden; denn je größer der Absatz an eine einzelne Person ist, desto mehr verringern sich die Spesen und Unkosten der Zuleitung.

Während bezüglich des Leuchtgases der Erfolg der Preisreduzierung erst 1895/96 eintrat, zeigte sich auf dem Gebiete des Heiz-, Kraft- und Kochgases der Umschwung sofort. Zur weiteren Hebung des Gaskonsums der letzteren Verbrauchsart führte die Verwaltung im Jahre 1895 eine Prämie für die Gaskonsumenten ein.

Wie schon oben mitgeteilt worden, war das Glühlicht mitbestimmend für die Verminderung des Gasverbrauchs in den Jahren 1891/94; denn die Einführung des Glühlichts bringt für den einzelnen Brenner eine Gasersparnis mit sich. Soll dieser Ausfall sich nicht bemerkbar machen, so muß das Glühlicht die Fähigkeit besitzen, einen größeren Konsumentenkreis heranzuziehen. Nun hat das Glühlicht so große Vorzüge, daß es dem elektrischen Lichte nach dem heutigen Stande der Elektrotechnik vielfach noch vorzuziehen ist. Leider war die Glühlichtbeleuchtung teuer. Mit scharfem Blick erkannte die Gaswerksverwaltung, daß es nur einer Verbilligung des Gaspreises bedürfe, um das Glühlicht populärer zu machen. Deshalb setzte man im Jahre 1896 den Preis des Leuchtgases auf 21 Pfg. pro cbm. Auch diese Maßnahme war vom vollsten Erfolg begleitet, wie ein Blick auf die korrespondierenden Zahlen des Konsums lehrt. Zur selben Zeit erniedrigte man den Preis des Heiz-, Kraft- und Kochgases auf 13 Pfg. pro cbm, weil man erkannte, daß die spätere Domäne des Gaswerks in dem gewerblichen Verbrauch liege, welcher deshalb zeitig schon gehoben werden müßte. Gerade der letzte Fall zeigt, daß es der Verwaltung an Kühnheit und doch wieder an großer Vorausberechnung nicht gebrach. Es stand nämlich der Selbstkostenpreis für 1 cbm verkauftes Gas im Jahre 1896 auf 14,05 Pfg., somit setzte die Verwaltung den Verkaufspreis unter den Selbstkostenpreis. Aber die leitenden Kreise wußten genau, daß die Selbstkostenpreis. Aber die leitenden Kreise wußten genau, daß die Selbstkosten sich mindern mußten, wenn erst die vollständige Inbetriebsetzung der begonnenen Erneuerungen stattgefunden habe.

Die Entwicklung des Gaswerkes war im schönsten Laufe, als ihm 1900 ein gefährlicher Konsument in dem Elektrizitätswerk erwuchs. Von nun an zeigt sich eine erhebliche Verringerung des Leuchtgaskonsums, während der Heiz-, Kraft- und Kochgaskonsum

sich weiter hob.

Anschließend an die Entwicklung der Selbstkosten und des Verbrauchs vollzog sich denn auch die des finanziellen Ertrags. Von dem Letztern werden erst die Geschäftsunkosten abgezogen, dann die Zinsen des aufgenommenen Kapitales bezahlt, ferner ein bestimmter Prozentsatz amortisiert und der Rest wird als Betriebsüberschuß zu den Einnahmequellen des Budgets berechnet. Es betrugen die

| Jahr    | Schulden  | Zinsen Ar | nortisation | Betriebsüberschu |
|---------|-----------|-----------|-------------|------------------|
| 1886 87 | 440000    |           | 6000        |                  |
| 1887 88 |           |           | 12000       | 34844,04         |
| 1888 89 |           | 18766,50  | 12000       | 40255,69         |
| 1889 90 | 443564,12 | 18523,97  | 20000       | 32549,89         |
| 1890 91 |           | 18389,90  | 20000       | 30712,69         |
| 189192  | 453156,10 | 18773,86  | 25000       | 23685,44         |
| 1892 93 | 482517,89 | 19010,69  | 27          | 17000,47         |
| 1893 94 | 484246,53 | 19827,50  | 37          | 30699,77         |
| 1894 95 | 478641,01 | 19689,86  | 22          | 38946,47         |
| 189596  | 465861,99 | 19390,06  | **          | 42504,35         |
| 1896 97 | 518626,53 | 20189,77  | 27          | 35149,51         |
| 1897 98 | 518963,10 | 21602,72  | *           | 52640,37         |
| 1898 99 | 508941,75 | 19127,47  | 30000       | 59600,66         |
| 189900  | 524174,15 | 19659,07  | "           | 72960,65         |
| 1900 01 | 545392,04 | 20583     | 27          | 77552,49         |
| 1901 02 | 587221,74 | 21589,39  | 23933,02    | 72809,36         |
| 1902 03 | 567930,40 | 22627,62  | 30349,01    | 70100,85         |

Die Zinsen werden auch an die Stadtkasse bezahlt; denn die Stadt hat dem Gaswerk, das rechnerisch als selbständige Person auftritt, 440000 Mk. zur Erwerbung der Anstalt geliehen und jedes Jahr eine bestimmte Summe für die Zwecke der Erneuerung zugegeben. Es ist deshalb ersichtlich, daß sich die Schulden des

Gaswerks von Jahr zu Jahr vermehrt haben. Selbstredend sucht die Verwaltung die Schuldenlast zu verringern durch eine regelrechte Amortisation. Trotzdem sich mit der Schuldenlast die Zinsen und die Amortisation erhöht haben, gelang es doch der Verwaltung, mit Ausnahme der schwarzen Jahre 1891 und 1892, einen fast stets steigenden Betriebsüberschuß herauszuwirtschaften. Die bedeutende Höhe der Überschußsumme ist die deutlichste und klarste Rechfertigung für die Preispolitik der Verwaltung.

Der bedeutendste Konsument des Gaswerks ist die Stadt selbst. Sie zahlte 12,856 Pfg. pro obm. Die Höhe der Überweisungen seitens der Stadt an das Gaswerk hängt von der Zahl der Laternen ab. Wir fügen die betreffenden Zahlen bei

|         | Zahl                 |     |                       | Kosten                      |                          |                         |                                    |          |  |
|---------|----------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|--|
|         | der Gas-<br>laternen |     | mit<br>Glüh-<br>licht | Petro-<br>leumla-<br>ternen | Later-<br>nen-<br>wärter | der Gasbe-<br>leuchtung | der Petro-<br>leumbe-<br>leuchtung | Summa    |  |
|         |                      |     |                       |                             |                          | Mk.                     | Mk.                                | Mk.      |  |
| 1886/87 | 380                  | 140 |                       | 56                          |                          |                         |                                    | 19724,08 |  |
| 1887/88 | 400                  | 148 |                       | 46                          | 8                        | 18571,12                | 2372,35                            | 20943,47 |  |
| 1888/89 | 418                  | 147 |                       | 34                          | 8                        | 19719,79                | 1924,51                            | 21644,60 |  |
| 1889/90 | 422                  | 153 |                       | 32                          | 9                        | 20063,89                | 1552,19                            | 21616,08 |  |
| 1890/91 | 449                  | 154 |                       | 27                          | 9                        | 20646,02                | 1411,47                            | 22057,49 |  |
| 1891/92 | 467                  | 161 |                       | 22                          | 9                        | 22769,37                | 1207,79                            | 23977,16 |  |
| 1892/93 | 489                  | 167 |                       | 25                          | 10                       | 23558,86                | 1222,42                            | 24781,28 |  |
| 1893/94 | 506                  | 176 |                       | 17                          | 10                       | 23062,94                | 925,58                             | 23988,52 |  |
| 1894/95 | 533                  | 182 |                       | 9                           | 11                       | 24614,57                | 568,5                              | 25183,07 |  |
| 1895/96 | 545                  | 184 | 20                    | 9                           | 11                       | 25431,68                | 479,72                             | 25911,40 |  |
| 1896/97 | 558                  | 184 | 145                   | 14                          | 11                       | 25662,38                | 523,22                             | 26185,60 |  |
| 1897/98 | 570                  | 208 | 198                   | 7                           | 11                       | 26624,72                | 469,89                             | 27094,61 |  |
| 1898/99 | 595                  | 215 | 328                   | 9                           | 11                       | 28338,54                | 478,16                             | 28816,70 |  |
| 1899/00 | 610                  | 224 | 556                   | 8                           | 11                       | 29007,41                | 436,66                             | 29444,07 |  |
| 1900/01 | 624                  | 227 | 618                   | 7                           | 11                       | 30634,80                | 407,67                             | 31042,47 |  |
| 1901/02 | 634                  | 227 | 627                   | 5                           | 11                       | 32187,54                | 304,76                             | 32492,30 |  |
| 1902/03 | 644                  | 237 | 637                   | 5                           | 12                       | 33543,01                | 250                                | 33793,01 |  |

Aus der Tabelle ersieht man, daß es in Gießen noch an Stellen, zu denen das Gasrohrnetz nicht hingelangen konnte, Petroleumbeleuchtung gibt. Vergleichen wir nun die Höhe der Ausgaben für die Straßenbeleuchtung mit dem Betriebsüberschuß, so zeigt sich, daß nach Abzug der Kosten für die Straßenbeleuchtung immer noch ein erklecklicher Gewinn fürig bleibt, der einen nicht unbedeutenden Bestandteil des Budgets bildet. Ob die Erträge auch fernerhin auf derselben Höhe bleiben, ist trotz der Konkurrenz des Elektrizitätswerks möglich.

Das Wasserwerk.

Vor 1877 wurde Gießen faßt nur durch die öffentlichen und privaten Pumpbrunnen mit Wasser versorgt. Leider war die Qualität dieses Wassers so gering, daß auch der damalige Stadtrat sich für die Herbeischaffung eines bessern Wassers durch Legung einer Quellwasserleitung entschloß. Erst 1883 wurde der Plan realisiert. Jedoch wurden nur 8, später 16 Ventilbrunnen aufgestellt, ohne daß man schon an Hausanschlüsse dachte. Allgemein bestand noch die Ansicht, daß der Gießer Bürger sein Wasser an den öffentlichen oder privaten Brunnen nehmen möge, wie es bis jetzt immer gewesen sei. Trotzdem mehrten sich die Anhänger der Hausanschlüsse so stark, daß es endlich 1886 gelang, Hausanschlüsse zu erhalten. Immerhin herrschte in den beiden nächsten Jahren der Wasserverbrauch zu öffentlichen Zwecken vor.

Die Wasserwerksverwaltung erkannte bald die Möglichkeit; aus dem Wasserwerk eine städtische Finanzquelle schaffen zu können. Infolgedessen war das Hauptbestreben der Verwaltung auf die Vermehrung der Hausanschlüsse gerichtet.

Das Mittel zur Erreichung dieses Zieles war wiederum die Preispolitik. Folgende Zahlen veranschaulichen uns den Gang der Entwicklung

| EHLWICKI | ung.                           |                                                                                                        |                  |                 |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Jahr     | Selbstkosten                   | Verka                                                                                                  | ufspreise        | Privatverbrauch |
|          | pro cbm ver-<br>kauftes Wasser | gewöhnlich                                                                                             | Großkonsumente   | en cbm          |
| 1888/89  |                                | 30 6 Pfg.                                                                                              | pro cbm          | 47930           |
| 1889/90  | 21/85 Pf.                      | "                                                                                                      |                  | 70301           |
| 1890/91  | <b>22</b> /65                  | "                                                                                                      |                  | 76555           |
| 1891/92  | 21/45                          | "                                                                                                      |                  | 94486           |
| 1892/93  | 21/03                          | 22                                                                                                     |                  | 107736          |
| 1893/94  | 29/71                          | "                                                                                                      |                  | 107441          |
| ,        | ,                              | "                                                                                                      | ∫ 500-999 cbm25  |                 |
| 1894/95  | 31/26                          | 25                                                                                                     | 1000-10000 ,, 20 |                 |
| 1895/96  | 28/24                          |                                                                                                        | . ,,             | 147129          |
| 1896/97  | 17 45                          | $ \begin{cases} 0-500 \\ 500-1000 \\ 1000-2500 \\ 2500-5000 \\ 5000-10000 \\ 10000-15000 \end{cases} $ |                  | 427246          |
| 1897/98  | 15/06                          | "                                                                                                      |                  | 489190          |
| 1898/99  | 12 13                          | "                                                                                                      |                  | 584527          |
| 1899/00  | 13/25                          | "                                                                                                      |                  | 560963          |
| 1900,01  | 13/88                          | 19                                                                                                     |                  | 547608          |
| 1901 02  | 13/66                          | "                                                                                                      |                  | 589935          |
| 1902/03  | 13/02                          | "                                                                                                      |                  | 639573          |

Vor 1894 lief das Wasser aus den Quellen in natürlichen Gefälle dem Rerservoir zu, von welchen es dann der Stadt zngeführt wurde. Die Menge des vorhandenen Wassers hing einzig von der Ergiebigkeit der Quellen ab. Da nachts wenig Wasser verbraucht wurde, so füllte sich das Reservoir bald und das weiter zufließende Wasser floß ungenützt ab. Auf solche Weise entstand ein großer Verlust. Als erste wesentliche Betriebsverbesserung hatte deshalb die Vergrößerung des Reservoirs zu gelten (1889). Nun verminderte sich der Erguß der Quellen nach 1890 ganz erheblich, so daß infolge der stetig zunehmenden Hausanschlüsse große Wassernot entstand; zu gleicher Zeit trat aber auch eine gewaltige Erhöhung der Selbstkosten ein. Daraufhin beschloß der Stadtrat im Jahre 1893 neue Quellen erschließen zu lassen. Es wurde das quellenreiche Gebiet bei Queckborn gewählt. Die dortigen der Stadt gehörigen Quellen waren so stark, daß es schien, als ob die Gießener Wasserfrage für Jahrzehnte gelöst sei. Das Queckborner Wasserwerk (Pumpbetrieb) wurde am 1. Dezember 1894 eröffnet, trat aber nur subsidiär ein, wenn das Quellwasser mit natürlichem Gefälle nicht genug Wasser lieferte. Durch diese Maßnahmen gerade stellten sich denn auch die Selbstkosten erheblich billiger. Die Verwaltung beschloß nun, die neu aufgeschlossenen Quellen möglichst gewinnbringend auszunützen, deshalb ließ sie bereits am 1. Oktober 1894 eine erbebliche Preiserniedrigung eintreten, obwohl die durchschnittlichen Selbstkosten augenblicklich immer noch höher waren, als der bisherige Wasserpreis. Aber auch hier hat es die Verwaltung an der nötigen Vorsicht nicht ermangeln lassen. Wußte sie doch, daß die Selbstkosten bedeutend fallen mußten und daß eine Verminderung des Preises eine gewaltige Zunahme des Konsum zur Folge haben würde. Die Kalkulation war richtig und der Erfolg ein eklatanter.

Schon 1894 wurden den Großkonsumenten Vergünstigungen gewährt. Systematisch durchgebildet aber wurde das Prämiensystem erst 1896 durch die staffelförmig aufgebauten Wasserpreise. Betrachten wir nun die Ergebnisse:

| Jahr    | Schulden         | Zinsen   | Amortisation | Betriebsüber-   |
|---------|------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1887/88 | M. Pf.<br>359000 | M. Pf.   | M. Pf.       | schuß<br>M. Pf. |
| 1888/89 | 366875 89        | 14612 97 | 3590         | 2445 30         |
| 1889/90 | 443810 88        | 15969 90 | 3590         | 6702 02         |
| 1890/91 |                  | 18112 44 | 10917 21     | annote          |
| 1891/92 | 494181 14        | 19715 10 | 11478 31     |                 |
| 1892/93 | 504670 81        | 20007 25 | 12550 57     | _               |

| Jahr    | Schulden   | Zinsen   | Amortisation | Betriebtsüber-<br>schuß |
|---------|------------|----------|--------------|-------------------------|
| 1893/94 | 504248 43  | 20362 83 | 13562 34     | -                       |
| 1894/95 | 1153620    | 27890 99 | 9238 46      |                         |
| 1895/96 | 1205620    | 47855 21 | 5520 01      | _                       |
| 1896/97 | 1213875 11 | 49560 28 |              | _                       |
| 1897/98 | 1228337 60 | 50209 46 |              | 4703 72                 |
| 1898/99 | 1236701 84 | 44284 22 |              | 15385 29                |
| 1899/00 | 1242509    | 44445 54 |              | 15253 84                |
| 1900/01 | 1260413    | 44918 26 |              | 8207 51                 |
| 1901/02 | 1281946 19 | 45300 69 |              | 16118 52                |
| 1902/03 |            | 45616 01 | 16547 61     | 22879 83                |

In den beiden ersten Jahren betrug die Amortisation 1%, Dadurch entstand ein geringer Überschuß. Auf den letzteren verzichtete man in den folgenden Jahren und erhöhte damit die Amortisationssumme. Als dann 1893 die Ausgaben für Queckborn die Schuldenlast vergrößerten, mußten 1894/95 auch erheblich mehr Zinsen bezahlt werden, obwohl der Gesamtbetrag wegen der ungünstigen Jahre sich veringerte. Infolgedessen nahm 1894/95 und 1895/96 auch noch die Amortisationssumme wesentlich ab. Erst seit 1896 erhöhte sich der Gesamtertrag wieder derart, daß außer den Zinsen und der circa 1% betragenden Amortisation noch ein hübscher Überschuß vorhanden bleibt, der zur Stadtkasse fließt.

Zudem zieht die Stadt durch die Verwendung bedeutender Wassermengen zu öffentlichen Zwecken großen Nutzen aus dem Wasserwerk.

| LA.     |       |         |        |
|---------|-------|---------|--------|
|         | cbm   |         | cbm    |
| 1887/88 | 28947 | 1895/96 | 128939 |
| 1888/89 | 53800 | 1896/97 | 122303 |
| 1899/90 | 55140 | 1897/98 | 100025 |
| 1890/91 | 58500 | 1898/99 | 119561 |
| 1891/92 | 59600 | 1899/00 | 119985 |
| 1892/93 | 60757 | 1900/01 | 102042 |
| 1893/94 | 47933 | 1901/02 | 97466  |
| 1894/95 | 47050 | 1902/04 | 99026  |

Bis 1894 mußte die Stadt außerordentlich sparsam mit dem zu öffentlichen Zwecken zu verwendenden Wasser umgehen. Erst die Eröffnung des Queckborner Wasserwerks brachte auch auf diesem Gebiete die Erlösung. Straßensprengung und Rinnsteinspülung etc. konnten jetzt zur Zufriedenheit der Einwohner ausgeführt werden. Für diese Wassermengen vergütet die Stadt dem Wasserwerk aber nur den Selbstkostenpreis. Ziehen wir diese Summen von dem Betriebsüberschuß ab, so bleibt immer noch ein kleiner Reingewinn.

Das Wasserwerk gehört also auch zu den Quellen, aus denen Einnahmen des städtischen Budgets herfließen. Wenn auch der Überschuß noch verhältnismäßig gering ist, so steht doch zu erwarten, daß bald höhere Beträge der Stadt seitens des Wasserwerkes überwiesen werden können.

#### Das Schlachthaus.

Mit Beginn der Amtsperiode Bramm wurde lebhaft für die Erbauung eines Schlachthauses gearbeitet; aber erst am 15. Oktober 1887 konnte der Betrieb eröffnet werden. Der Verwaltungsbericht von 1887/88 sagt: "Es fand die nach den neuesten Mustern hergestellte Anlage allerseits die ungeteilteste Anerkennung:" Für das Bedürfnis eines Schlachthauses sprach schon an sich die Zahl der Schlachtungen.

| Jahr    | Ochsen | Kühe | Rinder u.<br>Stiere | Kälber<br>Hämmel<br>Schafe | Schweine | Span-<br>ferkel |
|---------|--------|------|---------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| 1877    | 1319   | 239  | 882                 | 5969                       | 5648     | 72              |
| 1878    | 1401   | 153  | 681                 | 4886                       | 5876     | 155             |
| 1879    | 1338   | 108  | 711                 | 5415                       | 6119     | 157             |
| 1880 81 | 1275   | 100  | 995                 | 6195                       | 5943     | 28              |
| 1881 82 | 1312   | 140  | 1287                | 6435                       | 5621     | 25              |
| 1882 83 | 1407   | 255  | 954                 | 5388                       | 6177     | 91              |
| 1883 84 | 1407   | 188  | 1048                | 5884                       | 6828     | 86              |
| 1884 85 | 1330   | 178  | 1028                | 5837                       | 7028     | 132             |
| 1885 86 | 1353   | 118  | 1002                | 5889                       | 7488     | 51              |
| 1886 87 | 1455   | 88   | 1054                | 6816                       | 7320     | 76              |

Nach Eröffnung des Schlachthauses wurde auch die Fleischbeschau geändert. Bisher wurde jeder einzelne Dienst des Fleischbeschauers mit einer diesem zu zahlenden Gebühr belohnt. Seit dem 1. August 1888 flossen alle Fleischschaugebühren in die Stadtkasse, woraus dann die Fleischbeschauer ein festes Gehalt bezogen. Die Trichinenschau konnte leider nicht zwangsweise durchgeführt werden, da staatlicherseits die Genehmigung versagt wurde. Daraufhin wurde in Gießen eine freiwillige Trichinenbeschau ins Leben gerufen.

Betrachten wir nun die Bewirtschaftung des Schlachthauses, so finden wir, daß sich wider Erwarten ein Überschuß ergibt. Die Ursache liegt in der überaus konsequenten Durchführung des uralten Gedankens, daß jede Verwaltungstätigkeit durch eine Gebühr belohnt werden müsse, die natürlich hier der Stadt und nicht mehr den Beamten zukommt. Infolge dieses Prinzipes haben wir Schlachtgebühren, Wiegegeld, Stallgebühren, Freibaukgebühren und Fleischbeschaugehühren. Die Erträgnisse des Schlachthauses lassen sich vom rein privatkapitalistischen Standpunkte aus nicht recht betrachten: denn es tritt in diesem Falle ein öffentlich-rechtliches Moment hinzu, das den Ertrag bestimmt. Innerhalb Gießens darf nämlich nur im Schlachthaus geschlachtet werden. Der Schlachtzwang gerade schafft also der Verwaltung einen bestimmten Benutzerkreis; weswegen sie nicht nötig hat, sich erst auf dem Wege einer feinsinnigen Preispolitik einen Kreis von Benutzern zu bilden. Die Höhe der Gebühren bestimmt sich allein durch die Höhe der Gesamtunkosten (inkl. der Amortis.) Diese Summe wird auf die mutmaßliche Zahl der einzelnen Schlachtungen entsprechend verteilt. Außerdem wünscht die Verwaltung, noch einen kleinen Betriebsüberschuß herauszuwirtschaften. Mit Bezug darauf hatte man sich 1887 in der Festsetzung der Schlachtgebühren ein wenig getäuscht: denn nach Abzug der Gesamtunkosten (inkl. Amortisation und Zinsen) blieb nichts mehr übrig. Deshalb erhöhte man 1890 die Gebühr. Der nun entstandene Betriebsüberschuß wurde und wird heute noch zur verstärkten Amortisation benutzt.

Obwohl in den folgenden Jahren die Gebühren nicht mehr verändert wurden, zeigten sich trotzdem große Differenzen in den

Erträgnissen des Schlachthauses.

Dieser Unterschied hängt von der Zahl der Schlachtungen ab. So wurde 1890 ein Vieheinfuhrverbot erlassen. Die unmittelbare Folge war Großviehmangel, infolgedessen zeigten sich hohe Fleischpreise, notwendigerweise trat eine Abnahme des Konsums ein und deshalb auch eine Abnahme der Schlachtungen. 1890/91—93/94 wurden infolgedessen weniger Ochsen und Kühe, dagegen mehr Rinder, Schweine, Hämmel, Kälber und Pferde geschlachtet. Demnach wurde das Kleinvieh und Pferdefleisch bevorzugt. 1893 trat Futtermangel ein, infolgedessen mußte das Großvieh in stärkerem Maße veräußert werden, als es von den Besitzern unter normalen Verhältnissen beabsichtigt war. Demzufolge sanken die Fleischpreise und die Zahl der Schlachtungen erhöhte sich gerade an Großvieh (Ochsen, Kühe) und auch an Rindern und Schweinen, während die Zahl der geschlachteten Kälber und Hämmel sich sehr verringerte. In dem darauffolgenden Jahre suchten die Landwirte

wieder ihre Bestände an Vieh zu vergrößern, weswegen die Fleischpreise steigen mußten und eine geringere Zahl geschlachtet wurde. Daraufhin hoben sich wieder die Schlachtungen. Das deutlichste Bild aller dieser Veränderungen geben die betreffenden Zahlen.

| Jahr    | Ochsen | Kühe | Fasel | Stiere u.<br>Rinder | Schweine | Kälber | Hämmel | Schafe | Ziegen | Pferde |
|---------|--------|------|-------|---------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1887 88 | 1377   |      | 9     | 1220                | 7523     | 7198   | Ī      | 1      | T      |        |
| 1888 89 | 1345   | 16   |       | 1435                | 7531     | 7271   |        |        |        | 89     |
| 1889 90 | 1470   | 28   |       | 1200                | 7206     | 6489   |        |        |        | 140    |
| 1890 91 | 1434   | 25   | 0     | 1129                | 6942     | 5629   |        |        |        | 142    |
| 1891 92 | 1370   | 20   | 2     | 1175                | 7831     | 6019   |        |        |        | 127    |
| 1892 93 |        | 19   | 3     | 1282                | 7760     | 7295   |        |        |        | 149    |
|         | 1300   | 23   |       | 1437                | 8688     | 5026   |        |        |        | 95     |
| 1894 95 |        | 21   | 0     | 895                 | 8799     | 5276   |        |        |        |        |
| 1895 96 | 1369   | 21   |       | 838                 | 8965     | 5590   |        |        |        |        |
| 1896 97 |        | 16   |       | 1000                | 9860     | 6674   |        |        |        |        |
| 1897 98 | 1340   | 22   |       | 1152                | 10077    | 7266   |        |        |        |        |
|         | 1372   | 36   |       | 1122                | 9496     | 7576   |        |        |        |        |
|         |        | 43   | 6     | 1028                | 10089    | 7154   |        |        |        |        |
|         | 1307   | 266  | 97    | 443 775             | 10667    | 6469   | 798    | 442    | 14     | 97     |
| 1901 02 |        | 288  | 111   | 560 860             | 10353    | 6951   | 881    | 412    | 23     | 156    |
| 1902 03 | 1313   | 308  | 141   | 479 776             | 9757     | 6357   | 780    | 324    | 8      | 136    |

Das finanzielle Ergebnis war, wie die Tabelle auf umstehender Seite angibt.

Die einzelnen Gebühren nehmen nur langsam zu; dagegen haben sich die Ausgaben stark vermehrt, so daß der Bruttogewinn, abgesehen von den Schwankungen, nahezu derselbe geblieben ist. Da aber der Betriebsüberschuß auch zur Amortisation verwendet wird, so verringerten sich die Schuldenlast und damit gleicherweise auch die Zinsen zusehends. Gerade die stetig sich mindernden Zinsen bringen es mit sich, daß der Überschuß trotz des sich ziemlich gleichbleibenden Bruttogewinnes im allgemeinen wächst. So erklärt es sich aber auch, daß das Schlachthaus- auf die Gestaltung das städtischen Budgets keinen Einfuß ausübt.

| 1899 00<br>1900 0<br>1901 0<br>1902 0                                                | 1896 9<br>1897 98    | 1893 94 24835<br>1894 95 22987<br>1895 96            | 1888 90 22859<br>1890 91 21601<br>1891 92 | 1887 88                        | Jahr                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1898 99 25075<br>1899 00 26075<br>1900 01 27157 10<br>1901 02 27897<br>1902 03 26528 |                      |                                                      |                                           |                                | Schlacht.<br>gebühren                                      |
| <br>2257 17<br>0 2370 61<br>2513 38<br>2888 04                                       | 2111 98              | 1544 27<br>1616 08                                   | 801 84<br>184 90                          | Mk. Pf.                        | Міеge-<br>Верпртеп                                         |
| 316 40<br>316 40<br>249 50<br>280 60                                                 | 2 78                 |                                                      |                                           |                                | Stallgebühr                                                |
| 7090<br>7477<br>7449                                                                 | 7078                 |                                                      | 4698<br>5633 51                           | Mk. Pf.                        | Fleischbeschau-<br>gebühren<br>Ein-<br>nahmen gaben        |
| 5548 76<br>5299 26<br>5168 98                                                        |                      |                                                      | 5172 82<br>5771 88                        | Mk. Pf.                        | gebühren  n- gaben  gaben                                  |
| 845 78<br>852 65<br>269 65<br>227                                                    |                      | 759 74<br>662 58                                     | 218 20<br>137 60<br>206<br>405            |                                | Dung                                                       |
|                                                                                      | 1014                 | 952                                                  | 168<br>820                                | k                              | Етеіралк-<br>gebühren                                      |
|                                                                                      | 31050                | 27988<br>26859<br>27601<br>29579                     | 28991<br>28556<br>25358<br>26013          | Mk. Pt.<br>9099 94<br>24295 35 | Зитте вцет<br>Дерйдгевавв.<br>d. Fleischbe-<br>schaugebühr |
| 58 17628 22<br>66 20840 59<br>50 19023 28<br>20095 90                                | 01 14508 7           | 1 11047 46<br>3 11891 82<br>6 15265 10<br>8 14502 99 | 8509<br>8892<br>10082<br>11280            | Mk. 3                          | Kosten für d.<br>Unterhaltung<br>und<br>Verwaltung         |
| 5239<br>4979<br>4775<br>4816                                                         | 6696<br>81/2<br>5554 | 6988<br>6698<br>6963                                 |                                           |                                | o nesniX                                                   |
|                                                                                      | 3 3 3                | 7956 19<br>5550                                      |                                           | Mk. Pf.                        | noitesitromA                                               |
| 1894 80<br>4288 28<br>1378 68                                                        |                      | 2480 04<br>2480 04<br>88 20<br>2562 57               | 1670 01<br>2019<br>1069 91                | Mr. Pr.                        | annurana.                                                  |
| 149701<br>142264<br>136454<br>131814                                                 | 167 <b>4</b> 18      | 174711<br>167458<br>174099                           | 195912<br>189048<br>186763                |                                | gcpnqcg                                                    |
| 84<br>86                                                                             | 49                   | 81<br>81<br>81                                       | 30 55 55                                  | 11.                            | 1                                                          |

#### Das Elektrizitätswerk.

Bereits im Jahre 1892 suchte ein Ingenieur um die Konzession zur Errichtung eines Elektrizitätswerkes in Gießen nach. In richtiger Erkenntnis der späteren ungeheuren Bedeutung dieses Werkes für die Stadt und daß schließlich doch die Anlage zu teuerem Preise zurückgekauft werden müsse, beschloß die Stadtverordnetenversammlung das Gesuch abzuweisen. Man wollte eben "die auf die dauernde Inanspruchnahme öffentlicher Straßen und Wege vorzugsweise angewiesene, ihrem Wesen nach mehr oder weniger monopolartige Versorgung der Stadt mit elektrischem Licht nicht in die Hände von Privatunternehmern gelangen lassen." So ruhte denn diese Frage vorläufig.

Als aber 1899 die Königlich Preußische Eisenbahndirektion Frankfurt die elektrische Beleuchtung für den Bahnhof Gießen in Aussicht nahm, entschied sich die Stadt selbst glücklicherweise sofort für den Bau eines Elektrizitätswerkes, falls die Bahnverwaltung die für den Bahnhof benötigte Energie dem zu errichtenden städtischen Betriebe entnehmen wollte. Nach mannigfachen Verhandlungen kam 1900 tatsächlich eine Einigung zustande, auf Grund deren die Bahn Elektrizität zu folgenden Preisen von der Stadt beziehen sollte:

17 Pfg. p. Kilowatt-Stde. b. einem Ges.-Verbrauch v. 150000 K,-St.p.J. 16,,, ,, ,, " " , 250000 " " , 350000 " , " , " 15 " " größeren Verbrauch. 14

Die Vertragsdauer wurde auf 8 Jahre festgesetzt, jedoch sollte dieselbe nach seinem Ablaufe auf unbestimmte Zeit weiter gehen und nur nach schriftlicher 2 jähriger Kündigung enden.

Daraufhin wurden im städtischen Hauptvoranschlag 300000 M.

für den Bau des Werkes vorgesehen.

Als Betriebskraft wählte man die Wasserkraft der Lahn an der Neumühle (150 Ps.), jedoch nahm man von vornherein eine Ergänzung durch Gas oder Dampfkraft in Aussicht. Die Ausführung übertrug man der Firma Schuckert & Cie. in Nürnberg. Im Sommer 1900 wurde mit dem Umbau der Mühle begonnen. Vertraglich sollte das Werk schon am 1. April 1901 fertiggestellt sein. Infolgedessen erließ man bereits am 27. August 1900 eine Aufforderung an die event. Abnehmer zur Angabe des mutmaßlichen Bedarfes. Unerwarteter Weise wurden 3145 Glühlampen, 80 Bogenlampen und 12 Motore angemeldet. Auch die Eisenbahn glaubte ihren Strombedarf höher schätzen zu müssen. Da aber mit einer solchen Ausdehnung des Konsums gar nicht gerechnet worden war, so erstrebte man jetzt eine erhebliche Erweiterung der ursprünglichen Anlage durch baldige Aufstellung eines dritten Gasmotors. Die Voranschlagssumme wurde zu gleicher Zeit auf 735000 M. erhöht. Wegen der bedeutenden Erweiterung konnte die Inbetriebsetzung erst im September 1901 erfolgen. Die Gesamtbaukosten des Werks beliefen sich auf 884 300 M. (inkl. Erwerbskosten der Keumühle — 80000 M.).

Trotz der kurzen Zeit des Bestehens hat sich aber bereits gezeigt, daß das Werk eine sehr ergiebige Finanzquelle der Stadt werden wird. Von wesentlichem Einfuß auf die Gestaltung des Gewinnes sind die Strompreise, die von Privaten (ohne Bahn) bezahlt werden. Merkwürdigerweise hatte es die Stadtverwaltung auch hier schon für nötig befunden, im Interesse der Ausdehnung des Konsums die Preise zu erniedrigen. Es mußten entrichtet werden:

 a) für Beleuchtungszwecke vom 7. Septbr. 1901—31. Dezbr. 1902 65 Pf. pro Kw.-St. und vom 1. Januar 1903 an
 b) für Kraft-, Heiz- und elektrotechnische Zwecke

b) für Kraft-, Heiz- und elektrotechnische Zwecke vom 7. Septbr. 1901—31. Dezbr. 1902 25 Pf. pro Kw.-St. und vom 1. Januar 1903 an 20 ,, "

Vom letzteren Preise sind bestimmte Motore ausgenommen. Auch in diesem Gewerbe hat die Stadt den Grosskonsumenten eine Prämie gewährt, die selbstredend wieder auf den Verbrauch wirken soll. Es werden vergütet bei einem jährlichen Stromverbrauch von

201-500 M.  $2^{\circ}/_{\circ}$ , 501-2000 ,  $5^{\circ}/_{\circ}$ , 2001-10000 ,  $7^{\circ}/_{\circ}$ , 10001 ,  $10^{\circ}/_{\circ}$ .

Staatliche Gebäude zahlen 45 Pfg. pro Kw.-St., ohne daß ihnen ein Preisnachlaß gewährt wird. Für die Straßenbeleuchtung werden 40 Pfg. pro Kw.-St. gerechnet. Die Folge dieser Preispolitik zeitigte bereits im ersten Betriebsjahr einen außerordentlichen Erfolg, so daß nicht nur 53166,64 M. Kapitalzinsen gedeckt werden konnten

sondern auch noch 19802,49 M. als Amortisation in Abrechnung kamen. Bei einer weiteren ruhigen Entwicklung dieses Betriebes, der noch sehr ausdehnungsfähig ist, steht wirklich zu erwarten, daß das Elektrizitätswerk eine der besten Finanzquellen der Stadt werden wird.

#### Öffentliche Straßen und Plätze. Die Straßen.

Von alters her bildete der Wege- und Straßenbau einen integrierenden Bestandteil des städtischen Haushaltes. Leicht lassen sich 2 scharf voneinander geschiedene Perioden erkennen. Bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts richtete sich die Hauptsorge der städtischen Verwaltung auf die Herstellung und Verbesserung der Wege, die Gießen mit den umliegenden Ortschaften verbinden. Erst im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wandte man die Hauptaufmerksamkeit den Straßen der Stadt selbst zu.

Die Verbindungen zwischen Gießen und den benachbarten Orten befanden sich im 16. und 17. Jahrhundert in einem jammervollen Zustande. Es gab fast nur unchaussierte Wege, die während des Regens geradezu unpassierbar waren. Je mehr sich aber der Handel und Verkehr mit den benachbarten Orten hob, desto mehr fühlte sich die Stadtverwaltung verpflichtet, den Zustand der Straßen zu bessern. Besonders seit dem 18. Jahrhundert nahm deshalb die Zahl der chaussierten Straßen zu.

Die Hauptverkehrsstraße Gießens vermittelte den Verkehr zwischen Frankfurt und Kassel. Die starke Benutzung dieser Straße, welche der Herrschaft gehörte, brachte der Stadt großen Vorteil. Um aber die Kosten für die Ausbesserung auf ein Minimun zu beschränken und zugleicherzeit die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, hatte man früher schon die Straße vom Selterstor nach dem Walltor und die von der Neustadt nach dem Neuenwegenertor gepflastert. Die Unterhaltung und Erneuerung des Straßenpflasters wollte aber die Herrschaft nicht selbst übernehmen und übertrug deshalb ihre Verpflichtungen diesbezüglicher Art auf die Stadt Gießen. Als Entschädigung für die neuen Lasten gewährte die Herrschaft der Stadt

- 1. den Weinschank und
- durfte die Stadt von den Fuhrleuten ein Pflastergeld erheben.

Der Weinschank wurde schon 1779 aufgehoben und 1836 löste der Staat die Berechtigung zur Erbebung des Pflastergeldes für die Straße vom Selterstor bis zum Walltor gegen eine jährliche Rente von 400 fl. ab. Das noch bestehen gebliebene Wege- und Pflastergeld der andern Straßen wurde 1866 gänzlich beseitigt. Auch dafür zahlte der Staat an die Stadt eine Rente, die aber 1880 mit der Rente aus dem Weinaccis für 95925,83 M. abgelöst

wurde (221/2×4263, 73 M.)

Die hier nicht genannten Straßen Gießens gehörten der Stadt selbst. Eine genaue Abgrenzung der beiderseitigen Interessensphären erfolgte erst durch das Gesetz vom 12. 10. 1830. Darnach teilte man die Straßen in Staats-, Provinzial- und Gemeindestraßen ein. Als Provinzialstraßen galten solche, die den durchgehenden Verkehr im Inlande (Großherzogtum) zu fördern hatten. Staatsstraßen waren solche, die dem durchgehenden Verkehr mit dem Auslande dienten. Den Gemeinden fielen die Straßen, die die Inlandsorte miteinander verbanden, zu. Trotz dieser reinlichen Scheidung wurden die Gemeinden verpflichtet, zu den Staats- und Provinzialstraßen bedeutende Zuschüsse zu leisten. Aus alledem geht zur Evidenz hervor, daß die Ausgabe für die Straßen notwendigerweise steigen mußten, während in noch größerem Verhältnis die Einnahmen sich verringerten.

Betrachten wir nun die Einnahmen und Ausgaben für die

Straßen:

Brücken-, Pflaster- und Wegegelder.

| Jahr | Einnahmen<br>hr außerhalb des |         |             | Ausgaben<br>zur Unterhaltung der Wege<br>außerhalb des |             |  |
|------|-------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|--|
|      | im Ort                        | Ortes   | im Ort      | Ortes                                                  |             |  |
|      | fl. kr.                       | fl. kr. | fl. kr.     | fl. kr.                                                | fl. kr.     |  |
| 1840 | 783 251/                      |         | 1823 51     | 1254 478/4                                             |             |  |
| 1841 |                               |         | 2333 461/   | 1196 141/9                                             |             |  |
| 1842 | 839 111/                      |         | 806 371/4   | 1509 381/4                                             |             |  |
| 1843 | 860 57                        |         | 4639 34     | 2217 15                                                |             |  |
| 1844 | 927 561/2                     |         | 2232 56     | 2822 51/9                                              |             |  |
| 1845 | 913 141/9                     |         | 2881 241/4  | 1365 371/9                                             | 8590 29     |  |
| 1846 | 842 251/2                     |         | 4345 43/4   | 1837 303/4                                             | 8142 141/4  |  |
| 1847 | 873 40                        |         | 9416 113/4  | 1148 13                                                | 3935 281/2  |  |
| 1848 | 844 21/2                      |         | 2691 301/4  | 2026 50                                                | 11789 131/4 |  |
| 1849 | 827 1                         |         | 637 233/4   | 1455 588/4                                             | 1275 13/4   |  |
| 1850 | 842 101/2                     |         | 1185 391/4  | 744 81/2                                               | 2070 48     |  |
| 1851 | 998 331/2                     |         | 469 23      | 694 363/4                                              | 1 21        |  |
| 1852 | 958 151/2                     |         | 3512 241/4  | 676 7                                                  | 2235 8      |  |
| 1853 | 828 27                        | 1       | 7125 451/4  | 664 213/4                                              | 1129 31     |  |
| 1854 | 791 35                        |         | 53743 141/4 | 837 71/4                                               | 1206 58     |  |
| 1855 | 782 101/2                     |         | 694 291/4   | 668 281/4                                              | 605 15      |  |
| 1856 | 676 161/2                     | 1       | 1349 1/4    | 590 421/2                                              | 430 251/2   |  |
| 1857 | 712 31                        |         | 6692 34     | 1020 241/4                                             | /=          |  |
| 1858 | 1613 11/2                     |         | 5477 45     | 1294 21                                                |             |  |
| 1859 | 885 29                        |         | 4338 59     |                                                        |             |  |
| 1860 | 1119 57                       |         | 6257 191/4  |                                                        | 265         |  |
| 1861 | 1174 791/8                    |         | 3323 21/4   |                                                        | 8632 231/2  |  |
| 1862 | 1178 56                       |         | 2263 501/2  |                                                        | 22413 61/0  |  |
| 1863 | 1185 27                       |         | 2771 101/4  |                                                        | 25760 198/4 |  |
| 1881 | 1166 45                       |         | 2838 55     |                                                        | 14091 59    |  |
|      | 1146 361/2                    |         | 2459 47     |                                                        | 11161 41/4  |  |
| 1866 | 400                           |         | 2148 33     |                                                        | 14110 591/2 |  |
| 1867 | 400                           |         | 2058 323/4  |                                                        | 2835 511/4  |  |
| 1868 | 400                           |         | 2527 521/4  |                                                        | 11106 11/4  |  |
| 869  | 400                           |         | 3110 538/4  |                                                        | 27972 11/2  |  |
| 1870 | 400                           |         | 2920 561/2  |                                                        | 7521 44     |  |
| 1871 | 400                           |         | 3794 381/2  |                                                        | 6082 2      |  |
| 1872 | 400                           |         | 4013 271/2  |                                                        | 9330 411/4  |  |
| 1873 | 400                           |         | 5801 398/4  |                                                        | 43351       |  |
| 1874 | 400                           |         | 4958 281/4  |                                                        | 13908       |  |

Wie uns die angegebenen Zahlen zeigen, war das Wegeund Pflastergeld durchaus nicht genügend, um die Unterhaltungskosten der Straßen zu decken. Der Rest mußte nach der Gemeindeordnung von 1822 teils aus den Überschüssen der 1. Klasse teils durch Umlagen aufgebracht werden. Man teilte deshalb die Straßen ein in solche, die "im Ort" und solche die "außerhalb des Ortes" lagen. Für die ersteren kam die II. Klasse und für die Letzteren die III. Klasse auf, da ja von den Feldwegen auf die Forensen großen Nutzen hatten. 1858 wollte man der II. Klasse eine Erleichterung verschaffen, indem die Unterhaltung der Wege "im Ort" auch der III. Klasse zugeschoben wurde, so daß die Forensen schwerer belastet wurden.

Verursachte die Unterhaltung der Straßen schon große und sehr wechselnde Summen, so mußten zur Neuanlage von Straßen noch erheblichere Opfer gebracht werden. Besonders seit 1860 nimmt die Ausdehnung des Stadtgebietes durch neue Straßen einen besonderen Aufschwung; aber erst durch die Berufsbürgermeister vergrößerte sich das Straßennetz der Stadt selbst in ungeahnten

Dimensionen

Die Entwicklung Gießens hätte sich vielleicht in glänzenderer Weise vollzogen, wenn nicht alle Straßen, die unter Bürgermeister Bramm angelegt wurden, auf alleinige Kosten der Stadt auszuführen gewesen seien. Für die gesamten Finanzverhältnisse Gießens bedeutete diese Pflicht zum alleinigen Beitrag bei Straßenneuanlagen einen enormen Nachteil, der die städtischen Finanzen noch lange beeinflussen wird.

Endlich am 30. April 1880 trat die neue Bauordnung für das Großherzogtum in Kraft, welche Abhilfe zu schaffen suchte. Die Bauordnung gestattete durch Ortsstatut festzusetzen, "daß bei der Anlegung einer neuen oder bei der Verlängerung einer schon bestehenden Straße, sowie bei dem Anbau an schon vorhandenen, bisher unbebauten Straßen und Straßenteilen die Kosten des Aufwandes

1. für die Erwerbung des zur Straße nötigen Geländes,

2. für die zur Herstellung der zur Aufnahme des Regen- und Abfallwassers in der Straße anzulegenden Kanäle,

3. für die Erdarbeiten zur Herstellung des Straßenkörpers und 4. für die den ersten Bedürfnissen des Verkehrs entsprechende erste Einrichtung der Straße mittelst Chaussierung der Fahrbahn und Pflasterung der Gossen

von den an die Straße angrenzenden Grundbesitzern ganz oder teilweise zu tragen oder zu ersetzen sind, sobald auf ihren Grundstücken neue oder ältere Gebäude an die neue Baufluchtlinie zu stehen kommen oder ihren Ausgang nach der neuen Straße erhalten."

Ist die Straße aber mehr als 16 Meter breit, so können auf das einzelne Haus nur 8 Meter verrechnet werden.

Auch kann ferner festgesetzt werden, daß die Besitzer von Grundstücken, die an neuanzulegende Straßen grenzen, die Kosten der Herstellung und der Unterhaltung der vor ihren Grundstücken hinziehenden öffentlichen Fußwege (Trottoirs) ganz oder teilweise zu tragen oder zu ersetzen haben und die Grundbesitzer nur mittelst Geldbeiträgen zuzulassen sind. Die gleiche Anordnung kann auch für bereits bestehende Straßen getroffen werden.

Auf Grundlage dieses Gesetzes suchte man in Gießen ein Orts-

baustatut aufzustellen.

Der erste Entwurf wagte nur schüchtern den bisherigen Zustand zu ändern. Es war vorgesehen, daß die Anlieger

1. einen Beitrag von 1/4 der Erwerbungskosten für das Straßengelände.

2. die Hälfte der Anlagekosten des Trottoirs bis zu einer Gesamtbreite von 2,50 Meter

3. in schon bestehenden Straßen mit noch nicht gepflasterten Trottoirs 1/4 der Herstellungskosten zu tragen verpflichtet

Glücklicherweise gelangte dieser für die Finanzen Gießens, ungünstige Entwurf nicht zur Annahme.

Erst 1888 fand eine bessere Fassung die Zustimmung der maßgebenden Kreise.

Darnach bestehen die Kosten der Anlieger

a. 1) in dem Aufwand, der für die Erwerbung des Straßengeländes nötig wird,

2) in den Ausgaben für die Herstellung der Erdarbeiten des Straßenkörpers.

3) in den Ausgaben für die den Bedürfnissen des Verkehrs entsprechende erste Einrichtung mittels Chaussierung der

Fahrbahn und Pflasterung der Gossen,

in der Hälfte der Kosten für Anlage der Fußsteige bis zu einer Breite von 2,50 Metern. Die Kosten der eisernen Durchlaßrinnen sind auf der ganzen Länge zu ersetzen. In allen fertigen Straßen, die noch keine gepflasterten Trottoirs besitzen, sind die Anlieger verpflichtet, die Hälfte der Herstellungskosten zu ersetzen, sobald Fußsteige gepflastert werden. Die Unterhaltungskosten der Trottoirs trägt die Stadt.

Bezüglich des ersten Punktes hat das Statut sich leider noch nicht ganz auf den schon vom Gesetz enggefaßten Standpunkt gestellt. Sehr ungünstig für die Stadt fielen auch die Bestimmungen über die Beitragspflicht zu den Fußsteigen aus. Ferner gibt das Gesetz selbst keine Handhaben, die Anlieger zum Beitrag zu zwingen, wenn die Straßen verbreitert werden sollen. Es ist klar, daß infolgedessen die Straßenbaulasten die Stadtkasse außerordentlich beschweren, und es wäre zu hoffen, daß baldigst günstigere Bestimmungen die diesbezüglichen Ausgaben etwas endlasteten. Die Einnahmen und Ausgaben für Straßenneuanlagen geben seit 1874 folgrendes Bild

+ has

| Jahr | Einnahmen<br>zur Straßer | Ausgaben  |
|------|--------------------------|-----------|
|      | M. Pf.                   | M. Pf.    |
| 1875 |                          | 46377 42  |
| 1876 |                          | 96727     |
| 1877 | 72                       | 158249 74 |
| 1878 | -3:                      | 64827 22  |
| 1879 | 34                       | 49946 01  |
| 1880 | 7 .                      | 61769 73  |
| 1881 | \$ ·                     | 62445 84  |
| 1882 |                          | 31488     |
| 1888 |                          | 32599 03  |
| 1884 |                          | 62021 51  |
| 1885 |                          | 17883 32  |
| 1886 |                          | 28548 98  |
| 1887 |                          | 19207 77  |
| 1883 |                          | 60224 73  |
| 1889 | 12735 91                 | 32045 36  |
| 1890 | 14441 33                 | 37902 81  |
| 1891 | 22872 95                 | 140767 08 |
| 1892 | 20184                    | 107290 38 |
| 1893 | 27060 81                 | 99206 36  |
| 1894 | 8213 54                  | 61927 69  |
| 1895 | 130719 05                | 105205 54 |
| 1896 | 23486 28                 | 129237 55 |
| 1897 | 20418 99                 | 123087 37 |
| 1898 | 21348 76                 | 108412 01 |
| 1899 | 23672 48                 | 127373 97 |
| 1900 | 27960 95                 | 70788 02  |
| 1901 | 28140 58                 | 84532 88  |
| 1952 | 11467 95                 | 21140 66  |

Es ist ersichtlich, daß erhebliche Summen für Straßenneuanlagen verwandt wurden, besonderes aber war es Gnauth, der mit Hochdruck an der Ausdehnung der Stadt arbeitete. Leider sind die Einnahmen auf Grund der durch Ortsstatut festgesetzten Beitragspflicht noch minimal.

Wenn auch in letzter Zeit die Sorge für die Straßen der Stadt selbst die Verwaltung am meisten beschäftigte, so sind doch die Verbindungswege mit den umliegenden Orten nicht vernachlässigt worden. Es zeigt sich vielmehr, daß sich auch diese Straßen in besonders musterhafter Ordnung befinden. Leider änderten sich die rechtlichen Beziehungen seit 1874 mehrfach. Damit war selbstredend auch eine andere Regelung der Unterhaltungskosten verbunden. So wurde das Gesetz vom 10. Dezember 1830 durch Gesetz vom 24. April 1881 aufgehoben: danach gab es von 1881 ab Staats-, Kreis- und Gemeindestraßen. Der Staat übernahm alle bis dahin bestandenen Staats- und Provinzstraßen und der Kreis die übrigen (Vicinalwege). Die Wege innerhalb des Orts, die nicht Staats- oder Kreisstraßen wurden, gehörten der Gemeinde. Auf Grund dieses Gesetzes war es aber gestattet, daß der Staat seine Straßen auf den Kreis oder die Stadt ohne Einschränkung und der Kreis die seinigen nur bezüglich der Unterhaltung auf die Gemeinden übertragen konnten.

Nach art. 5 des erwähnten Gesetzes ging infolgedessen das Eigentum des Staates auf den betr. Kreis bez. die betr. Gemeinde über. Das Eigentum der Kreisstraßen ging aber nicht mit der Übertragung der Unterhaltung auf die Gemeinden über.

Auf Grund dieser Bestimmung trat 1890 in Gießen der Wunsch hervor, die Ortsdurchfahrten der Staats- und Kreissträßen in städtische Verwaltung zu bringen. Im April 1892 führten die eingeleiteten Verhandlungen zu einem vorläufigen Abschluß, nachdem die Stadtverordnetenversammlung im August 1891 das Angebot des Staates, eine einmalige Abfindungssumme von 52700 M. geben zu wollen, hatte ablehnen müssen. "Nach der neuen Vereinbarung ist die Abfindungssumme auf rund 90000 M. erhöht unter dauernder Verpflichtung des Staates zur baulichen Unterhaltung der Lahnbrücke und der beiden Wieseckbrücken; die Länge der an die Stadt übergehenden Straßenstrecken beträgt im Ganzen 8,017 km, wovon 3,509 km bereits als Ortsstraßen gepflastert, 4,508 km aber noch chaussiert sind. Das Abkommen bedurfte der landständischen Genehmigung, welche bei Beratung des Budgets 18<sup>84</sup>/<sub>gr</sub> gewährtwurde."

Weiterhin sind vom 1. Juni 1893 "auf Grund des art. 16 des Weggesetzes auch die Ortsdurchfahrten der Kreisstraße nach Wieseck (Wieseckerweg), nach Hausen (Schiffenbergerweg), nach Leigestern (Leigesternweg) und nach Krofdorf (Krofdorferstr.) mit zusammen

2,141 km vom Kreis in die Unterhaltung der Stadt übernommen worden mit der Maßgabe, daß dabei der Stadt pro rata der Längen dieser Ortsdurchfahrten nach den wirklichen Aufwendungen des Kreises für die übrigen freien Strecken der betr. Straßenzüge eine Vergütung gewährt wird."

Die Straßen wurden in 3 Wartbezirke eingeteilt, die einem Straßenmeister unterstellt sind, der auch die Straßenreinigung zu

überwachen hat.

Die Unterhaltungskosten sämtlicher Straßen betrugen:

| Jahr    | Ausgabe<br>M. Pf. | Jahr    | Ausgabe<br>M. Pf. | Einnahme<br>M. Pf. |
|---------|-------------------|---------|-------------------|--------------------|
| 1875    | 10731 50          | 1889 90 | 11084 74          |                    |
| 1876    | 10630 95          | 1890 91 | 12658 57          |                    |
| 1877    | 12049 98          | 1891 92 | 14824 70          | 528 64             |
| 1878    | 13240 95          | 1892 93 | 15777 88          | 660 90             |
| 1879    | 10305 18          | 1893 94 | 18305 56          | 5453 76            |
| 1880 81 | 15065 41          | 1894 95 | 20317 81          | 5812 84            |
| 1881 82 | 10972 22          | 1895 96 | 22284 11          | 2653 66            |
| 1882 83 | 9057 29           | 1896 97 | 20159 62          | 1296 49            |
| 1883 84 | 9997 13           | 1897 98 | 26117 34          | 2246 35            |
| 1884 85 | 9905 41           | 1898 99 | 29945 61          | 2714 94            |
| 1885 86 | 8780 09           | 1899 00 | 49669             | 3926 58            |
| 1886 87 | 8809 57           | 1900 01 | 55966 59          | 2913 27            |
| 1887 88 | 11341 04          | 1901 02 | 54756 17          | 2031 60            |
| 1888 89 | 12199 09          | 1902 03 | 48560 05          | 3217 20            |

Die Unterhaltungskosten haben sich besonders seit 1890 bedeutend gesteigert. Die Ursachen liegen in der Zunahme der zu unterhaltenden Strecken. Es betrug die Länge

|         | der chaussierte | en       |        |
|---------|-----------------|----------|--------|
| Jahr    | Straßen         | Feldwege | Summa  |
|         | km              | km       | km     |
| 1893 94 | 13,220          | 6,370    | 19,590 |
| 189495  |                 | ,        | 21,741 |
| 1895 96 |                 |          | 25,161 |
| 1896 97 |                 |          | 26,632 |
| 1897 98 | 18,940          | 9,480    | 28,420 |
| 1898 99 | 20.138          | 10,583   | 30,721 |
| 1899 00 | 21,445          | 10,583   | 32,028 |
| 1900 01 | 21,961          | 10,666   | 32,627 |
| 1901 02 | 29,961          | 10,666   | 40,627 |
| 1902 03 | 29,961          | 10,666   | 40,627 |
|         |                 |          |        |

Seit etwa derselben Zeit weist der Verwaltungsbericht auch Einnahmen auf, die ihren Grund haben

1. in dem Erlös für das Gras der Feldwegränder.

 in der Vergütung des Kreises für die Straßenunterhaltung und
 in dem Beitrag zu solchen Pflasterungen, welche durch das Legen der Gas- und Wasserleitungsröhren und Kabel notwendig wurden.

#### Kanalisation.

Die in früheren Jahren angelegten Kanäle dienten eigentlich nur dem direkten Abfluß des Regenwassers, welches in die Wieseck resp. Lahn abveleitet würde.

Gnauth trat lebhaft für eine Gesamtkanalisation der Stadt ein, sodaß nicht allein das Regenwasser, sondern auch gleichzeitig die Schmutzwässer und Fäkalien abgeleitet würden. Nach langem und reiflichem Überlegen wurde endlich am 11. März 1902 die Kanalisation in Angriff genommen.

Leider ist die Frage der Beitragspflicht der Anlieger immer

noch nicht entschieden.

463

Bisher wurden die Kanalbaukosten von der Stadt getragen. Sie betrugen:

| Jahr    | Kanalbaukosten | Unterhaltungskoste |
|---------|----------------|--------------------|
|         | M.             | M.                 |
| 1890,91 | 200            | 4450,54            |
| 1891 92 |                | 5713,93            |
| 1892 93 | 3159,64        | 6853,42            |
| 1893 94 | 2016,74        | 6017,28            |
| 1894 95 | 7481,95        | 5439,89            |
| 189596  | 760,02         | 6191,27            |
| 1896 97 | 517,45         | 7174,21            |
| 1897 98 | 6909.53        | 7790,11            |
| 1898 99 | 443,77         | 9188,96            |
| 1899 00 | 32704,45       | 9422,87            |
| 1900 01 | 17367,09       | 9083,23            |
| 1901 02 | 1682275        | 11223,82           |
| 1902 3  | 401127,69      | 10544,07           |

Die Unterhaltungskosten beziehen sich auch auf den Stadtringgraben.

#### Die Straßenreinigung.

Die Straßenreinigung war bis 1888 ganz den Anliegern überlassen. Die Polizeiverordnung von 1831 bestimmte, "daß die Haus-

eigentümer oder Mieter, auch alle Verwalter und Vorgesetzte von öffentlichen Anstalten bei Strafe von 30 kr. dreimal wöchentlich Dienstags, Donnerstags und Samstags bis zur Mitte der Straße reinigen und kehren und den Kot und Unrat hinwegschaffen" lassen sollten. Schon 1878 suchte die Stadt die Hanseigentümer zu entlasten, indem Erstere die Abfuhr des Straßenkehrichts auf eigene Kosten übernahm. Aber erst auf das besondere Treiben Gnauths entband man 1888 die Anlieger vorläufig ohne Entgelt von jeder Reinigungspflicht. Der städtische Reinigungsdienst wurde so eingerichtet, daß jede Straße wöchentlich dreimal und einige besonders wichtige sogar täglich gereinigt wurden. Zu dem Zweke wurden 22 Mann in drei Rotten eingestellt. Jede Rotte hat ein Fuhrwerk.

1889 bereits dehnte man die Kebrpflicht der Stadt weiter aus, indem der gröbste Schmutz aller Straßen täglich durch einen Mann weggeschaft wurde. Sogar wurde 1890 die Beseitigung des Schnees und Eises aus der Fahrbahn und den Gossen von der Stadt übernommen.

Aber man glaubte noch weiter vorgehen zu müssen und hielt es wahrscheinlich für einen Akt der Gerechtigkeit, mit dem Straßenkehricht auch den Hauskehricht (Müll) unentgeltlich durch städtische Fuhren wegfahren zu lassen. Die Einnahmen, die aus der Verwertung des Kehrichts resultierten, waren minimal. Zudem wurde die Brauchbarkeit des Kehrichts als Dünger erheblich dadurch verringert, daß trotz jahrelanger Lagerung und Durcharbeitung immer noch Schlacken in der Masse zurückblieben, die das Mähen der damit 'gedüngten Wiesen erschwerten. Infolgedessen beschloß die Verwaltung nur noch den Straßenkehricht zur Wiesendüngung zu benutzen und den Hauskehricht zur Verbesserung städtischen feucht und tief gelegenen Geländes zu verwenden oder zu gleichem Zwecke an Gutsbesitzer abzueeben.

### Es wurden gewonnen an

|         | Straßenkehricht<br>cbm | Hauskehricht<br>cbm |
|---------|------------------------|---------------------|
| 1897 98 | 1184                   | 4260                |
| 1898 99 | 1684                   | 4680                |
| 1899 00 | 1583                   | 5000                |
| 1900 01 | 1488                   | 5000                |
| 1901 02 | 1681,75                | 5300                |
| 1902 03 | 1542,06                | 5400                |

#### Verausgabt wurde für Straßenreinigung.

|      | fl.  |               |                            | . Pf. |
|------|------|---------------|----------------------------|-------|
| 1847 |      |               | 1875 26                    | 52 33 |
| 1848 |      | 13            | 1876 25                    | 41 75 |
| 1849 | 125  | 21/9          | 1877 20                    | 28 63 |
| 1850 | 112  | 25            | 1878 83                    | 46 92 |
| 1851 | 85   | 5             | 1879 786                   | 08 38 |
| 1852 | 117  | 30            | 1880 81 933<br>1881 82 749 | 24 94 |
| 1853 | 116  | 50            | 1881 82 749                | 90 39 |
| 1854 | 209  |               | 1882 83 838                | 30 97 |
|      | 234  |               | 1883 84 786                | 35 21 |
| 1856 | 118  | 55            | 1884 85 839                | 90 10 |
| 1857 | 117  | $53^{1}_{12}$ | 1885 86 906                | 39 99 |
| 1858 | 234  | 43            | 1886,87 816                | 36 52 |
| 1859 |      | 81/4          | 1887 88 923                |       |
| 1860 |      |               | 1888 89 2589               | 99 39 |
| 1861 |      |               | 1889 90 2760               | 08 76 |
|      | 330  |               |                            | 92 82 |
|      | 249  |               | 1891 92 2863               |       |
|      | 268  |               | 1892 93 3511               |       |
|      | 370  |               | 1893 94 3085               |       |
|      | 275  |               | 1894 95 3254               | 0 94  |
|      | 332  |               |                            | 02 52 |
| 1868 |      |               | 1896 97 4298               | 38 31 |
| 1869 | 1048 | 144/2         | 1897 98 3785               | 51 67 |
| 1870 | 702  |               | 1898 99 4020               | 04 87 |
|      | 917  |               |                            | 36 50 |
|      | 689  |               |                            | 91 99 |
| 1873 | 828  | 55            | 1901 02 5339               |       |
| 1874 | 1497 | 5             | 1902 03 5426               | 57 59 |
|      |      |               |                            |       |

Obwohl die Straßenreinigung erst 1888 seitens der Stadt übernommen wurde, erscheinen doch schon aus früheren Jahren Ausgaben für diesen Zweck. Der Grund liegt darin, daß der Stadt die Reinigungspflicht vor ihren Gebäuden etc. oblag.

Das Streben der Bürgermeister, Gießen in Bezug auf Straßenreinigung den Großstädten gleichzustellen, hat die Veranlassung gegeben, jährlich immer größere Summen für die Straßenreinigung auszugeben. Man sehe sich die Ausgaben der Jahre 1878, 1888, 1892 an, so wird ein Vergleich der Zahlen unbedingt jedermann zur Ansicht bringen, daß die Verwaltung mindestens voreilig gehandelt hatte, als sie Straßenreinigung ohne jedes Entgelt selbst übernahm.

#### Die Märkte.

Schon seit altersher gab es in Gießen Vieh-, Jahr- und Wochenmärkte, die eine ziemliche Bedeutung für die nähere und fernere Umgebung hatten. Am klarsten erkennen wir den Wert der Gießener Märkte, wenn wir uns die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben vor Augen führen. Es betrugen die Einnahmen aus Standgeld für Vieh, Buden etc.

| Jahr | Einnahme   | Ausgaben für<br>Reinigen der<br>Plätze etc. |      | Einnahme   | Ausgabe   |  |
|------|------------|---------------------------------------------|------|------------|-----------|--|
|      | fl kr      | fl kr                                       |      | fl kr      | fl kr     |  |
| 1840 | 580        |                                             | 1858 | 592 2      | 572 413/4 |  |
| 1841 | 595 301/4  |                                             | 1859 | 1649 581/  | 653 541/4 |  |
| 1842 | 611 59     |                                             | 1860 | 1738 491/4 | 547 183/4 |  |
| 1843 | 608 331/2  | 24 35                                       | 1861 | 1572 59    | 406 413/4 |  |
| 1844 | 662 201/2  | 14 201/4                                    | 1862 | 1508 43    | 405 52    |  |
| 1845 | 662 51     | 275 22                                      | 1868 | 1571 81/9  | 722 291/4 |  |
| 1846 | 580 101/4  | 193 221/2                                   | 1864 | 1565 23    | 447 478/4 |  |
| 1847 | 434        | 207 26                                      | 1865 | 1410 36    | 541 81/2  |  |
| 1848 | 496 141/4  | 121 47                                      | 1866 | 982 34     | 720 503/4 |  |
| 1849 | 634 10     | 126 151/9                                   | 1867 | 920 473/4  | 435       |  |
| 1850 | 620 371/4  | 289 418/4                                   | 1868 | 1061 331/0 | 425 88/4  |  |
| 1851 | 552 331/4  | 487 521/4                                   | 1869 | 1198 15    | 283 40    |  |
| 1852 | 591 57     | 198 35                                      | 1870 | 1094 23    | 231 41    |  |
| 1853 | 759 871/2  | 476 261/2                                   | 1871 | 1327 8     | 249 40    |  |
| 854  | 970 401/4  | 551 81/9                                    | 1872 | 1489 5     | 288 27    |  |
| 855  | 1378 131/4 | 518 281/2                                   | 1873 | 1400       | 282 30    |  |
| 1856 | 1421 551/4 | 1371 481/4                                  | 1874 | 14090      | 282 30    |  |
| 857  | 1639 438/4 | 625 251/4                                   |      |            |           |  |

Aus der Tabelle ergibt sich unmittelbar, daß der Marktverkehr nicht unbedeutend gewesen sein kann, daß er sogar sich von Jahr zu Jahr gesteigert hat unter Berücksichtigung gewisser Ausnahmen. Dennoch muß hervorgehoben werden, daß Gießen seine zentrale Bedeutung als Markt zu Gunsten Frankfurts besonders durch die Erbauung besserer Wege und vor allem der Eisenbahn verlor.

Die Berufsbürgermeister wandten glücklicherweise den Märkten wieder ihre besondere Aufmerksamkeit zu.

Durch sie gerade wurden die Viehmärkte in den Vordergrund gestellt. An Vieh wurde aufgetrieben:

|                                                             | Jahr | Rind-<br>vieh | Schweine | Pferde | Fohlen | Zahl der<br>Märkte |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|--------|--------|--------------------|
|                                                             | 1877 | 20818         | 13866    |        |        |                    |
|                                                             | 1878 | 25513         | 14266    |        |        |                    |
| Mehrere Märkte fielen aus<br>wegen Lungenseuche             | 1879 | 18783         | 11502    |        |        |                    |
| wegen nungenseuche                                          | 1880 | 26059         | 11432    | 39     |        |                    |
|                                                             | 1881 | 24111         | 11362    | 9      | 1      |                    |
|                                                             | 1852 | 22440         | 14105    | 15     | 1      |                    |
|                                                             | 1883 | 21236         | 17765    | 6      |        | 1                  |
|                                                             | 1884 | 25287         | 15968    | 13     | 10     |                    |
|                                                             | 1885 | 24970         | 14740    | 19     |        |                    |
|                                                             | 1886 | 27144         | 15305    | 16     |        | 1                  |
|                                                             | 1887 | 24027         | 16845    | 6      |        |                    |
|                                                             | 1888 | 22706         | 15060    | 23     |        | 84                 |
|                                                             | 1889 | 24959         | 11698    | 7      |        | 34                 |
| Maul- und Klauenseuche                                      | 1890 | 15197         | 7310     | 3      |        | 04                 |
| Der scheinbare<br>Rückgang hatseine                         | 1891 | 22603         | 11492    | 3      |        | 35                 |
| Ursache in dem<br>bedeutend, Handel                         | 1892 | 18184         | 11031    | 3      |        | 35                 |
| an d. Vortagen d.<br>Märkte in Ställen<br>um d. Standgelder | 1893 | 15894         | 10526    |        |        | 35                 |
| zn sparen.                                                  | 1894 | 20715         | 14278    |        |        | 36                 |
| Maul- und Klauenseuche                                      | 1895 | 12807         | 13609    |        |        | 36                 |
| Maul- und Klauenseuche                                      | 1896 | 5684          | 5198     |        |        | 25                 |
| 12                                                          | 1897 | 10950         | 8458     | - 9    |        | 30                 |
| 17                                                          | 1898 | 20497         | 13780    |        |        | 34                 |
| 22                                                          | 1899 | 8472          | 7841     | 320    |        | 34                 |
| 22                                                          | 1900 | 15977         | 10234    | 412    |        | 29                 |
| "                                                           | 1901 | 19792         | 12645    | 652    |        | 33                 |
|                                                             | 1902 | 24412         | 17239    | 994    |        | 41                 |

Trotz des erheblichen Auftriebes in den achtziger Jahren zeigte sich doch eine steigende Tendenz, die aber in den letzten zehn Jahren von der Maul- und Klauenseuche außerordentlich beeinflußt wurde. Nicht minder klagten die Interessenten über die scharfe Handhabung der polizeilichen Vorschriften durch die preußischen Beamten, wodurch gerade der Gießener Markt großen Schaden erlitt.

Von 1880—1892 waren die Märkte nur von einer geringen Zahl von Pferden besucht. In den folgenden Jahren unterblieb jeder Auftrieb. Erst 1898 wurde aus der Stadtverordnetenversammlung heraus die Wiederbelebung der Pferdemärkte angeregt. AlsAnziehrngsmittel dienten Prämien, die durch eine Lotterie beschafft wurden. Der Versuch gelang vollkommen,

Bezüglich der Wochenmärkte trat auch eine Änderung ein. Seit 1896 wurden statt der bisherigen zwei Wochenmärkte drei abgehalten. Gleichzeitig führte man den Marktzwang ein. Danach müssen alle Waren, die nicht bestellt sind, während gewisser Stunden auf den Markt gebracht werden, um eine bessere Preisbildung zu ermöglichen. Standgeld wird nur von den Marktlauben erhoben.

Auch die Jahrmärkte haben sich vermehrt. Es wurden 1902/03 deren fünfzehn abgehalten. 1902/03 betrug das Standgeld auf dem Viehmarkt

pro Stück Rindvieh 0.10 Mk.

"Schwein 0,05

Pferd 0,15 , Fohlen 0.10

Für einen Stand auf den Krämermärkten werden 0,20 Mk., 0,10 Mk., 0,05 Mk. erhoben. Außerdem werden noch von den Schaubuden Benutzungsgebühren erhoben. Es betrugen die Einnahmen und Ausgaben aller Märkte in den Jahren:

| Jahr    | Einnahme | Ausgaben | Jahr    | Einnahme | Ausgaben |
|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
|         | Mk.      | Mk.      |         | Mk.      | Mk.      |
| 1875    | 2570     | 1447,87  | 1889 90 | 3590,70  | 577,71   |
| 1876    | 2500     | 840,29   | 1890 91 | 2334,95  | 1100,32  |
| 1877    | 3305     | 116,38   | 1891 92 | 3219,15  | 731,44   |
| 1878    | 3753,30  | 782,89   | 1892 93 | 2793,75  | 567,97   |
| 1879    | 2365,30  |          | 1893 94 | 2556,30  | 371,61   |
| 1880 81 | 3775,55  |          | 1894 95 | 3259,50  | 499,05   |
| 1881 82 | 3633,95  |          | 1895 96 | 2404,60  | 433,93   |
| 1882 83 | 3532,90  |          | 1896 97 | 1942,53  | 831,49   |
| 1888 84 | 4097,30  |          | 1897 98 | 2679,75  | 1702.65  |
| 1884 85 | 3786,85  | 351,81   | 1898 99 | 4019,72  | 1958,29  |
| 1885 86 | 3759,30  | 341,10   | 1899 00 | 2308,88  | 1588,77  |
| 1886 87 | 4270,15  |          | 1900 01 | 3357,84  | 2585,71  |
| 1887 88 | 3706,35  | ***      | 1901 02 | 3675,30  | 2415,13  |
| 1888 89 | 3558,75  |          | 1902 03 | 4683,85  | 3082.55  |

Aus obigen Zahlen erkennen wir, daß auch in den Einnahmen und Ausgaben sich außerordentlich starke Schwankungen zeigen, die vielleicht durch die Größe des Auftriebs bedingt sind. Trotzdem ergab sich immer ein erklecklicher Überschuß, der leider in den letzten Jahren durch hohe Ausgaben, verursacht durch die tierärztliche Untersuchung, etwas verringert wurde.

Überblicken wir das Ganze, so werden wir erkennen, daß die Straßen in finanzieller Beziehung das Sorgenkind der Stadt bilden: denn

 erlangt die Stadt auch heute noch nicht alle Straßenbaukosten seitens der Anlieger ersetzt.

2. muß sie alle Unterhaltungskosten zahlen, die von Jahr zu
Jahr steigen und

3. liegt ihr die Straßenreinigung allein ob, deren Ausgaben

auch die Neigung besitzen, sich zu vermehren. Bleiben die Zustände, wie sie sich auf diesem Gebiete heute zeigen, auch ferner bestehen, so muß sich der Etat dadurch allein schon verschlechtern; denn die Ausgaben für Straßen etc. wachsen enorm, während die Einnahme sich nur unwesentlich vermehren und nebenbei sehr minimal sind, so daß die jährlichen Anforderungen an das Budget steigen müssen.

Gießen ist nun im eigensten Interesse auf eine baldige Finanzreform angewiesen. Gerade auf dem Gebiete des Straßenwesens vermag dem Budget eine wesentliche Erleichterung verschafft werden. Erste Bedingung ist, daß alle hessischen Städte nach einer anderung der Bauordnung streben, die es ermöglicht, sowohl die Straßenbaukosten wie die Unterhaltungskosten auf die Anlieger abzuwälzen. Ganz auf dieselbe Weise müßten die Kanalbaukosten und die Unterhaltungsgebühr aufgebracht werden. Endlich müßte sich die Stadtverordnetenversammlung dazu bequemen, den Hauseigentümern die Kosten der Straßenreinigung aufzuerlegen. Durch diese Maßnahme gelänge es, über 100000 Mk, jährlich auf andere Weise verwenden zu dürfen. Den Hausbesitzern dürfte die Mehrbelastung kaum merkbar sein; denn sie ziehen hohe Mieten, trotzdem den meisten durch Nichterhebung oder bloß teilweise Erhebung der Straßenbaukosten oder Kanalbaukosten etc. ein solch großes Geschenk seitens der Stadt gemacht wurde, daß die verlangten Mieten in keinem Verhältnis zu den Baukosten des Hauses stehen. Im ungünstigsten Falle steht es aber den Hausbesitzern frei, die Mieten noch weiter zu steigern.

Was in andern Städten durchgeführt ist, wird hoffentlich auch in Gießen möglich sein.

#### Das Schulwesen.

Städtische Mittel wurden schon früh in Anspruch genommen, um der Bevölkerung eine allgemeine Bildung zu gewähren. Gerade sind es die ärmeren Klassen, die aus der Errichtung der Volksschulen Nutzen zogen; während die Gymnasialbildung durch eine staatliche Anstalt gewährt wurde. Nun ist es eine Eigentümlichkeit Deutschlands, daß neuzeitliche Bestrebungen auf dem Gebiete des höheren Schulwesens selten vom Staate, desto häufiger aber von Stadtegemeinden verwirklicht werden. So legte der Staat außerordentlich wenig Wert auf eine bessere Mädchenbildung, und genau in derselben Weise verhielt es sich mit den Realschulen. Es blieb der Stadt vorbehalten, eine höhere Mädchen und eine Realschule zu errichten.

Beginnen wir nun mit den Volks-(Stadt-)schulen. Für die Letzteren waren bis zum Ende des 18. Jahrhunderts außerordentlich geringe Mittel im Gemeindehaushalt ausgeworfen. Seit dieser Zeit aber haben sich die Verhältnisse total verändert. Heute gehören die Aufwendungen für die Volksschulen zu den höchsten Etatposten. Es ist nun unsere Aufgabe zu zeigen, wie sich die Schulausgaben allmählich steigern mußten. Die Ursache liegt einesteils in dem Schulzwang und zum andern in der Schulunterhaltungspflicht der Gemeinden. Der Schulzwang bewirkt, daß alle Kinder den Elementarschulunterricht genießen müssen. Infolgedessen ist es selbstverständlich, daß die Schulunterhaltungskosten für die Volksschule mindestens in demselben Maße wachsen müssen, wie die Bevölkerungsziffer steigt. Nun hat sich die Einwohnerzahl bis in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts ziemlich konstant erhalten. Erst seit dieser Zeit datiert der großartige Zuwachs Gießens. Es betrug die Einwohnerzahl der Stadt Gießen

1826 6196 Einwohner 1860 8992 " 1870 10223 " 1880 17003 " 1890 20571 " 1900 25564 ...

Somit hat die Bevölkerungsziffer seit 1826 um das vierfache und seit 1860 um das dreifache zugenommen. Die Schulausgaben sind aber in einem außerordentlich stärkeren Maße gewachsen. Diese Mehrausgaben gründen sich auf den inneren Schulbetrieb. Die Schulaunterhaltungspflicht verlangt von den Gemeinden nur, den Schulen den notdürftigsten Lebensunterhalt zu gewähren. Glücklicherweise hat die Stadt Gießen von jeher den Volksschulen ihr besonderes Interesse zu gewandt, indem die Ausgaben weniger vom finanzpolitischen Standpunkt aus beurteilt wurden, als daß ausschließlich pädagogische Gründe für die Bewilligung maßgebend waren. Daher erklärt es

sich, daß die Schülerzahl der einzelnen Klassen beständig verringert wurde, währeud andererseits Lehrergehälter, Lehrmittel und Schullänser auch immer erheblichere Onfer verlanzten.

Betrachten wir nun die ziffernmäßige Entwicklung der einzelnen Punkte:

In Gießen besteht die Volks-(Stadt)schule aus der Knabenund Mädchenschule, welche wieder in eine Anzahl Klassen mit einer wechselnden Zahl von Lehrern geteilt sind.

Die Frequenz der Stadtschulen betrug:

|   | Knabe  | nschule | Klassen | Lehrer | Mädch  | enschule | lassen | Lehrer |
|---|--------|---------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|
|   | Sommer | Winter  | M       | 17     | Sommer | Winter   | KI     | 17     |
|   | 2      | 36      | 4       |        | 8      | 91       | 6      |        |
|   | 29     | 99      |         |        | 4      | 31       |        |        |
|   | 34     | 16      | Ì       |        | 5      | 04       |        |        |
|   | 384    | 896     |         |        | 506    | 542      |        |        |
| 1 | 458    | 464     |         |        | 618    | 629      |        |        |
| 2 | 553    | 529     | 7       |        | 674    | 681      | 7      |        |
| 8 | 579    | 574     | 7       |        | 691    | 678      | 8      | 9      |
| 4 | 619    | 601     | 8       | 9      | 709    | 698      | 8      | 11     |
| 5 | 610    | 617     | 8       | 9      | 720    | 715      | 8      | 11     |
| 6 | 647    | 652     | 8       | 10     | 735    | 789      | 8      | 12     |
| 7 | 689    | 697     | 8       | 11     | 729    | 774      | 8      | 13     |
| 8 | 783    | 760     | 8       | 12     | 794    | 802      | 8      | 18     |
| 9 | 755    | 765     | 8       | 12     | 801    | 806      | 8      | 14     |
| 0 | 765    | 793     | 8       | 13     | 806    | 859      | 8      | 14     |
| L | 781    | 779     | 8       | 14     | 865    | 869      | 8      | 14     |
| 2 | 776    | 780     | 8       | 15     | 908    | 886      | 8      | 16     |
| 3 | 788    | 795     | 8       | 15     | 898    | 908      | 8      | 16     |
|   | 770    | 765     | 8       | 15     | 920    | 909      | 8      | 16     |
| 5 | 772    | 771     | 8       | 15     | 950    | 942      | 8      | 16     |
| ; | 795    | 774     | 8       | 15     | 97     | 2        | 8      | 16     |
|   | 804    | 810     | 8       | 15     | 958    | 959      | . 8    | 16     |
| 3 | 856    | 849     | 8       | 15     | 987    | 1000     | 8      | 17     |
| 1 | 861    | 852     | 8       | 17     | 1005   | 1005     | 8      | 18     |
|   | 885    | 874     | 8       | 19     | 1025   | 1013     | 8      | 21     |
|   | 900    | 895     | 8       | 20     | 1056   | 1075     | 8      | 28     |
|   | 951    | 940     | 8       |        | 1093   | 1087     | 8      |        |
|   | 998    |         |         |        | 1114   |          |        |        |

Die Zahlen der Tabelle sind sehr merkwürdig. Es hat sich die Bevölkerungsziffer seit 1880 nur um die Hälfte vermehrt, die Zahl der Volksschilder ist aber auf das Doppelte gestiegen. Mag der Grund auch teilweise darin liegen, daß in früheren Jahren die höheren Schulen prozentual viel mehr von Kindern minderbemittelter Familien besucht worden sind, so läßt sich doch nicht verkennen, daß zur Aufklärung der übrigen auffallenden Differenz doch noch andere Punkte herangezogen werden müssen. Ziemlich sicher kann man nun behaupten, daß die Hauptursache der ungewöhnlichen Vermehrung in dem starken Zuzug minderbemittelter Klassen liegt. Gerade die Letzteren stellen erwiesenermaßen die kinderreichsten Familien dar.

Weiterhin klärt uns die Tabelle über die durchschnittliche Höhe der Schüler, die einer Lehrperson überwiesen sind, auf. Eine

Lehrperson unterrichtete durchschnittlich in den

| MING WHILE | difference darons | CHILICULON | ALL COL |           |
|------------|-------------------|------------|---------|-----------|
| Jahr       | Knabenso          | hulen      |         | enschulen |
| 1883 84    | circa 68          | Knaben     | 64      | Mädchen   |
| 1884 85    | 67                | **         | 65      | ,,        |
| 1885 86    | 64                | "          | 61      | "         |
| 1886 87    | 62                | 11         | 56      | "         |
| 1887 88    | 61                | "          | 61      | ,,,       |
| 1888 89    | 62                | "          | 57      | 22        |
| 1889 90    | 58-61             | 92         | 57 - 61 | . ,,      |
| 1890 91    |                   | "          | 61      | "         |
| 1891 92    | 52                | "          | 56      | 77        |
| 1892 93    | 53                | 99         | 56      | ,,        |
| 1893 94    | 51                | 97         | 57      | "         |
| 1894 95    | 52                | "          | 59      | ,,        |
| 1895 96    | 52-53             | 17         | 61      | 22        |
| 1896 97    | 54                | "          | 60      | "         |
| 1897 98    | 57                | "          | 59      | ,,        |
| 1898 99    | 50                | "          | 56      | 11        |
| 1899 00    | 46                | 19         | 50      | ,,        |
| 1900 01    | 45                | "          | 50      | "         |
| 1901 02    |                   | 27         | 50      | **        |
| 1902 03    | 47                | ,,         | 50      |           |

Somit hat sich im Verlauf von 20 Jahren die Schülerzahl, die in einem Raum unterrichtet wird, erheblich verringert. Daß es dadurch selbstredend möglich geworden ist, die Individualität des einzelnen Schülers besser zu pflegen, ist ersichtlich: Infolgedessen hat sich denn auch die Zahl der Lehrer vermehren müssen, was wiederum auf die Besoldungshöhe einen Einfiluß hatte.

Aber die Stadtverwaltung begnügte sich mit dem Erreichten nicht. Sie wollte die Schule in die Lage setzen, nach den höchsten Gütern leicht und sicher streben zu können. Deshalb sorgte die Stadt für gute Lehrmittel in reichlicher Auswahl. Ebenso ließ sich Gießen die Schulhausverbältnisse sehr am Herzen gelegen sein. Durch den enormen Aufschwung Gießens im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts waren allmählich die Schulhausräumlichkeiten zu eng geworden. Aus diesem Grunde errichtete man zuerst das Volksschulmädchenhaus in der Westanlage, das 1887 definitiv bezogen wurde. Ferner begann man 1889 mit dem Bau des Knabenschulhauses an der Nordanlage. Gerade dies letzte Schulhaus ist vortrefflich eingerichtet. Es enthält 16 Schulsäle, einen gesonderten Zeichensaal mit amphitheatralischer Sitzordnung, eine Badeeinrichtung und eine Turnhalle.

Der Kostenvoranschlag begnügte sich mit einer Summe von 252000 M., während in Wirklichkeit 318000 M. ohne Bauplatz verbraucht wurden. Fertiggestellt wurde der Bau erst 1891.

Die Bausummen für die Schulen sind als außerordentliche Bedarfsmittel selbstverständlich im Wege der Anleihen auf-

genommen worden.

In noch viel höherem Maße zeigte die Stadtverwaltung ihr ernstes Streben, den Unterricht nach den höchsten Grundsätzen der Pädagogik ausführen zu lassen, indem sie es ermöglichte, daß die minderbefähigten Elemente besonders behandelt wurden. Auch durch diese Maßnahme ist die Berücksichtigung der Individualität wesentlich erleichtert worden. Geistig zurückgebliebene Schüler wurden in den einzelnen Jahren unterrichtet und zwar

|         |        |        |         |        | •      |
|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
|         |        |        |         | Sommer | Winter |
|         |        |        | 1890/91 | 4      | 8      |
| 1879    | 8      |        | 1891 92 | 8      | Ü      |
| 1880 81 | 7      |        | 1892 93 | 8      |        |
| 1881 82 | 6      |        | 1893 94 | O .    |        |
| 1882 83 | 9      |        | 1894 95 | 8      |        |
| 1883 84 | 11     |        | 1895 96 | 7      |        |
| 1884 85 | 9      |        | 1896 97 | 9      |        |
| 1885 86 | 8      |        | 1897 98 | 5      |        |
| 1886 87 | 7      |        | 1898 99 | 6      |        |
| 1887 88 | 5      |        | 1899 00 |        |        |
| 1888 89 | 5      |        |         | 9      |        |
| 1000 00 | Sommer | TT7:4  | 1900 01 | 11     |        |
| 1889 90 |        | Winter | 4004100 |        |        |
| 1009 90 | 5      | 8      | 1901 02 | 12     |        |
|         |        |        | 1902 03 | 16     |        |

Seit 1894 wurden sogar besondere Kurse für Stotterer und Stammler eingerichtet.

Die Resultate waren folgende

|         | S                      | totterer         |           | Stammler               |                  |           |
|---------|------------------------|------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------|
| Jahr    | Zahl der<br>Teilnehmer | davon<br>geheilt | gebessert | Zahl der<br>Teilnehmar | davon<br>geheilt | gebessert |
| 1894 95 | 22                     | 16               | 6         | 12                     | 9                | 3         |
| 1895,96 | 17                     | 6                | 10        | 14                     | 14 .             |           |
| 1896:97 | 20                     | 6                | 12        | 14                     |                  |           |
| 1897:88 | 25                     | 5                | 20        | 16                     | 12               | 2         |
| 1898 99 | 17                     | 5                | 12        | 32                     | 10               | 22        |
| 1899 00 | 10                     | 5                | 5         | 24                     | 16               | 1         |
| 1900:01 | 16                     | 9                | 7         | 22                     | 16               | 6         |
| 1901 02 | 26                     | 8                | 18        | 58                     | 44               | 14        |
| 1902 03 | 19                     | 4                | 15        | 17                     | 11               | 6         |

Überblicken wir das uns von der Volksschule gemachte Bild, so wird es uns klar, daß die Ausgaben für Volksschulen außerordentlich wachsen mußten.

Gehen wir nun zu den höheren Schulen über, so tritt uns vor allem die Entwicklung der Realschule in glänzenden Farben entgegen. Es war im Jahre 1837, zu welcher Zeit Gießen noch nicht durch Eisenbahnen mit aller Welt in Verbindung stand, als die Realschule errichtet wurde. Interessant ist, daß der Staat die städtischen Bestrebungen bez. der Realschule insoweit unterstützte, als er einen Zuschuß gewährte.

Die Anstalt entwickelte sich so gut, daß in den 70er Jahren in der Ludwigstraße ein Neubau errichtet werden nußte, der 1877 schon bezogen werden konnte. Der Gesamtaufwand für dieses Schulhaus betrug 264 691,58 Mk. Mit allen Kräften trat Gießen für eine zeitgemäße Ausgestaltung dieser Schule ein. So fügte man 1878 eine neue Oberklasse hinzu und zerlegte die Anstalt in eine Realschule I. und II. Ordnung, Die Realschule I. Ordnung wird bereits 1884 als Realgymnasium bezeichnet. In den folgenden Jahren steht die Entwicklung beider Anstalten immer noch unter einem günstigen Stern, so daß weitere bauliche Veränderungen notwendig wurden und zwar mußten errichtet werden

- 1. eine neue Turnhalle, erbaut im Jahre 1890 und
- ein dreistöckiger Neubau am Ende der Bismarckstraße, 1896 errichtet, der bei einer späteren Trennung der Schulen zur Aufnahme des Realgymnasiums bestimmt ist.

Der Schlußstein an die innere Ausgestaltung der Realschule wurde 1901 gelegt. In diese Jahrem beautragte Oberbürgermeister Mecum beim Ministerium des Innern, daß die Realschule zur Oberrealschule ausgebaut werden möge. Die Stadtverordneten schlossen sich dem Antrage Mecums an und die Landstände bewilligten die staatlicherseits erforderliche Lehrkraft. So ist also aus der Realschule des Jahres 1837 allmählich ein Realgymnasium und eine Oberrealschule geworden.

Betrachten wir nun zahlenmäßig, wie sich die Frequenz der Schule entwickelt hat.

| -       | Realschu | le I. Ord | nung    | Realsc | hule II. | Ordnu   | ng                    | Vors   | chule  |
|---------|----------|-----------|---------|--------|----------|---------|-----------------------|--------|--------|
| Jahr    | Sommer   | Winter    | Klassen | Sommer | Winter   | Tlondon | Masseu                | Sommer | Winter |
| 1877    |          |           | 50      | 04     | 1        | 1       | 1                     |        |        |
| 1878    |          | 203       | 1       |        | 128      | 1       |                       | 30     | 03     |
| 1879    | 257      | 263       | 9       | 140    | 138      |         | 6                     | 240    | 235    |
| 1880 81 | 262      | 255       | 9       | 142    | 128      | 1       | 6                     | 212    | 219    |
| 1881 82 | 280      | 282       | 9       | 165    | 165      |         | 6                     | 160    | 155    |
| 1882 83 | 219      | 266       | 9       | 173    | 166      |         | 7                     | 166    | 142    |
| 1883 84 | 262      | 253       | 9       | 174    | 163      |         | 7                     | 163    | 165    |
|         | Reals    | gymnasiu  | m       |        |          |         | - 1                   |        |        |
| 1384 85 | 251      | 247       | 9       | 164    | 166      |         | 7                     | 152    | 152    |
| 1885 86 | 258      | 266       | 9       | 162    | 187      |         | 7                     | 153    | 158    |
| 1886 97 | 226      | 212       | 9       | 188    | 179      |         | 7                     | 168    | 166    |
| 1887 88 | 224      | 224       | 9       | 178    | 195      |         | 7                     | 163    | 159    |
| 1888 89 | 224      | 220       | 9       | 221    | 220      |         | 7                     | 166    | 162    |
| 1889 90 | 218      | 204       | 9       | 274    | 204      | 1       | 7                     | 153    | 160    |
| 1890 91 | 212      | 218       | 9       | 274    | 218      |         | 7                     | 156    | 160    |
| 1891 92 | 220      | 226       | 9       | 803    | 226      |         | 7                     | 149    | 147    |
| 1892 93 | 232      | 231       | 9       | 308    | 231      |         | 7                     | 151    | 149    |
| 1893 94 |          |           | 9       |        |          |         | 1                     |        |        |
| 1894 95 | 265      | 268       | 9       | 287    | 268      | 7       | 8                     | 126    | 124    |
| 1895 96 | 264      | 273       | 9       | 279    | 273      | 7       | 9                     | 126    | 127    |
| 1896 97 | 253      | 261       | 9       | 262    | 261      | 7       | 9                     | 139    | 135    |
| 1897 98 | 262      | 275       | 9       | 267    | 275      | 7       | 9                     | 134    | 131    |
| 1898 99 | 255      | 263       | 9       | 305    | 263      | 9       | 10                    | 127    | 122    |
| 1899 00 | 255      | 265       | 9       | 307    | 265      | 9       | 10                    | 1:     | 20     |
| 1900 01 | 235      | 247       | 9       | 310    | 247      | 9       | 10                    | 134    | 127    |
| 1901 02 | 241      | 260       | 9       | 815    | 260      | 9       | 10                    | 121    | 126    |
| 1902 03 | 2        | 66        | 9       | 8      | 33       |         | 11                    | 1      | B1     |
|         |          |           |         |        |          | Par     | kl.<br>allei-<br>ssen |        |        |

Zieht man in Betracht, daß Gießen, welches 1880 erst 17003 Einwohner zählte, neben einem Gymnasium im Jahre 1877 noch eine Realschule mit 504 Schülern beherbergte, so kann man seinem Erstaunen über die brillante Entwicklung und große Beliebtheit der letzteren Anstalt nicht genug Ausdruck geben. Bei der im Jahre 1878 erfolgten Teilung der Schule gewann die Realschule I. Ordnung beinahe doppelt so viel Schüler als die Realschule II. Ordnung. Eigentümlicherweise blieb nun das Realgymnasium auf seiner erlangten Bedeutung stehen, ohne von der Bevölkerungszunahne merklich zu profitieren, während die Realschule (II. Ord.) in erstaunlichem Maße von der Gunst der Massen getragen wurde. Im Jahre 1902/03 hatte sich die Schülerzahl der letzteren um mehr als das Doppelte gehoben, so daß erst 7 dann 8, 9, 10 und 11 Klassen errichtet werden mußten.

Die Ausgestaltung der Realschule zur Oberrealschule wird der Anstalt sicher einen neuen gewaltigen Aufschwung geben.

Die Frequenz der Vorschule zu beiden Anstalten nimmt von Jahr zu Jahr ab. Es steht aber zu hoffen, daß der größte Tiefpunkt erreicht ist.

So zeigt auch die steigende Entwicklung der Realschule inkl. Realgymnasium, daß die Ausgaben für dieselben im Wachsen begriffen sein müssen.

Ähnlich verhält es sich mit der höheren Töchterschule, die sich aus der Volksschule abgegliedert hat. 1838 gab es im Ganzen nur 2 Knaben- und 2 Mädchenschulen. Einige Jahre später teilten sich die beiden Mädchschulen, deren erste, die erweiterte Mädchenschule, für ein ausgedehnteres Wissen Sorge trug, während die andere die Ziele der Volksschule weiterverfolgte.

Immer schärfer trat in der Folgezeit der Wunsch hervor, den Mädchen eine sog. "höhere" Bildung zu gewähren, was sich äußerlich in dem sehr starken Besuch der erweiterten Mädchenschule dokumentierte. Infolgedessen trennte man 1880/81 von der erweiterten Mädchenschule einen Teil ab und bildete die höhere Mädchenschule. Um der gesteigerten Aufgabe beider Schulen vollauf genügen zu können, wurde schon 1878 mit dem Neubau eines Schulhauses am Asterweg begonnen, der erst am 12. April 1880 dem Unterricht übergeben werden konnte.

Obwohl beide Schulen unter derselben Leitung standen, strebte man doch äußerlich wenigstens nach einer scharfen Trennung. Deshalb trennte man 1891/92 die Vorklassen und teilte sie ein in solche, die zur höheren und in solche, die zur erweiterten Mädchenschule gehörten. Selbstredend war der ubergang ans der Vorschulklasse der erweiterten Mädchenschule in die gleichartige der höheren Töchterschule gestattet und umgekehrt. Wie die Tabelle

zeigen wird, stieg die Schülerzahl der nächstfolgenden Jahre nicht außerordentlich, trotzdem wurden die Schulräume allmählich unzulänglich. Es wurde deshalb erwogen, ob ein Erweiterungsbau dem vorhandenen Bedürfnis genügend Rechnung trage, oder ob ein vollständiger Neubau vorteilhafter sei. Am 3. Oktober 1901 schlossen sich die Stadtverordneten endlich dem letzten Projekte an.

Leider ist bis heute noch nicht der Bau in Angriff genommen worden.

Sehen wir uns nun die Entwicklung der Schülerinnenzahl an.

| Jahr    | Erweite | rte Mäde | henschule | Höher  | e Mädche | enschule | Vors               | chule                                                     |
|---------|---------|----------|-----------|--------|----------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Janr    | Sommer  | Winter   | Klassen   | Sommer | Winter   | Klassen  | Sommer             | Winter                                                    |
| 1875    | 4       | 19       | 9         |        |          |          |                    |                                                           |
| 1877    | 4:      | 99       |           |        |          |          |                    |                                                           |
| 1878    | 55      | 28       |           |        |          |          |                    |                                                           |
| 1879    | 528     | 540      |           |        |          |          |                    |                                                           |
| 1880 81 | 181     | 129      |           | 202    | 198      |          | 219                | 232                                                       |
| 1881 82 | 158     | 156      | 5         | 409    | 404      | 10       | incl.<br>Vorschule |                                                           |
| 1882 83 | 153     | 151      | 5         | 199    | 180      | 7        | 212                | 206                                                       |
| 1883 84 | 146     | 145      | 5         | 204    | 194      | 7        | 210                | 213                                                       |
| 1884 85 | 146     | 149      | 5         | 211    | 197      | 7        | 200                | 204                                                       |
| 1885 86 | 149     | 143      | 5         | 223    | 2:24     | 7        | 202                | 198                                                       |
| 1886 87 | 141     | 140      | 5         | 235    | 222      | 7        | 212                | 218                                                       |
| 1887 88 | 147     | 146      | 5         | 239    | 220      | 7        | 192                |                                                           |
| 1988 89 | 148     | 147      | 5         | 234    | 224      | 7        | 185                | 185                                                       |
| 1889 90 | 143     | 148      | 5         | 208    | 208      | 7        | 176                | 177                                                       |
| 1890 91 | 151     | 148      | 5         | 217    | 208      | 7        | 177                | 177                                                       |
| 1891 92 | 146     | 144      | 5         | 208    | 202      | 7        | 181                | 183                                                       |
| 1892 93 | 146     | 144      | 5         | 220    | 216      | 7        | 182                | 177                                                       |
| 1893 94 |         |          |           |        |          | 7        |                    | 00 -1                                                     |
| 1894 95 | 218     | 218      | 8         | 315    | 300      | 10       |                    | Von                                                       |
| 1895 96 | 199     | 190      | 8         | 802    | 296      | 10       |                    | ıle                                                       |
| 1896 97 | 198     | 202      | 8         | 299    | 291      | 10       | e.                 | jetzt<br>de in d                                          |
| 1897 98 | 189     | 190      | 8         | 804    | 296      | 10       | 100g               | t an                                                      |
| 1898 99 | 198     | 202      | 8         | 306    | 299      | 10       | ere                | E E                                                       |
| 1899 00 | 212     | 215      | 8         | 327    | 322      | 10       | eingerechnet       | ist                                                       |
| 1900 01 | 222     | 226      | 8         | 824    | 324      | 10       | net                | die<br>en Z                                               |
| 1901 02 | 229     | 230      | 8         | 345    | 338      | 10       |                    | 2 6                                                       |
| 1902;03 | 24      | 7        | 8         | 86     | 4        | 10       |                    | Von jetzt an ist die Vor-<br>schulein den übrigen Ziffern |

Die Gesamtschülerzahl beider Schulen stieg etwa bis 1886.87. von da fiel dieselbe bis 1896.87, um seit dieser Zeit wieder eine vorwärtsschreitende Tendenz einzunehmen. Vergleichen wir die Höhe der Schülerzahl beider Schulen, so ergibt sich, daß die höhere Mädchenschule immer eine höhere Frequenz autwies als die erweiterte Mädchenschule.

Hervorgehoben werden muß, daß der Gesamtschülerstand des Jahres 1902/03 nicht viel höher ist, als der des Jahses 1886/87 und trotzdem haben sich die Ausgaben nicht unbedeutend gehoben.

Noch eine Schule haben wir zu erwähnen, deren Unterhaltung eigentlich der Staat übernehmen müßte. Leider haben die Landtagsabgeordneten die Mittel für die Vorschule des Gymnasiums nicht bewilligt. Infolgedessen beschloß die Stadt auch diese Schule auf ihren Etat zu nehmen. Sie besteht erst seit 1888. Die Schülerzahl betrug

|         | -      |        |         |        |        |
|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
|         | Sommer | Winter |         | Sommer | Winter |
| 1888 89 | 105    | 100    | 1896 97 | 102    | 100    |
| 1889 90 | 103    | 101    | 1887 98 | 105    | 99     |
| 189091  | 73     | 71     | 1898 93 | 103    | 100    |
| 189192  | 78     | 76     | 1899 00 | 109    | 117    |
| 189293  | 78     | 81     | 1900 01 | 123    | 132    |
| 1893 94 | 74     | 77     | 1901 02 | 125    | 123    |
| 189495  | 89     | 94     | 1902 03 | 11     | 19     |
| 1895 96 | 89     | 91     | 100200  | 1.     | LU     |

In einigen Jahren mußte ein geringer Zuschuß gegeben werden, in anderen Jahren deckte das Schulgeld die Unkosten.

In Obigem haben wir die Hauptgründe für die Entwickelung der Schulausgaben kennen gelernt. Werfen wir nun einen Blick auf deren Gestaltung selbst:

|              | Einnahmen                                      | Ausgaben an          |                      |                                 |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Jahr         | Schub- und                                     | Gehälter             | Unterhaltung des     | Schulgeräte                     |
|              | Holzgeld                                       |                      | Schulhauses          | kosten                          |
|              | fl kr.                                         | fl kr.               | fl kr.               | fl_kr.                          |
| 1837         | 1084,40                                        |                      | 1040,181/2           | 1230,28                         |
| 1838         | 2784,40                                        | 1                    | 787,391/2            | 361,121/8                       |
| 1839         | 2684,21                                        |                      | 589,391/4            | 343,521                         |
| 1840         | 6062,288/4                                     | i                    | 1198,49              | 391,451/2                       |
| 1841         | 7483,52                                        |                      | 773,33               | 699, 21%                        |
| 1842         | 8256, 31/2                                     |                      | 1121,281/2           | 640,451/2                       |
| 1843         | 8203, 31/9                                     | 12041                | 629,46               | 457, 5                          |
| 1844         | 8498,101/2                                     | 12007,40             | 790,513/4            | 1100,491/2                      |
| 1845         | 8417,153 4                                     | -0000                | 918,471/4            | 728,333/4                       |
| 1846<br>1847 | 8055,281/2                                     | 13806                | 1124, 83/4           | 624, 8                          |
| 1848         | 7907, 8<br>8097,50 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 13706                | 1263,371/4           | 1123,27                         |
| 1849         | 8074,501/2                                     |                      | 1162,62              | 650,41                          |
| 1850         | 7834,12                                        | 1.40=0               | 767.101/2            | 517,43                          |
| 1851         | 8337,501/4                                     | 14259                | 866,228/4            | 531,513/4                       |
| 1852         | 8610, 6                                        | 15175<br>15819       | 612,101/4            | 506,26                          |
| 1858         | 8504,401/4                                     | 15229                | 722,421/2            | 534, 43/4                       |
| 1854         | 8377, 38/4                                     | 15469                | 726,59               | 487,43                          |
| 1855         | 8377,598/4                                     | 15228                | 925,31               | 497,17                          |
| 1856         | 8576,571/2                                     | 15154                | 870,20               | 551,251/2                       |
| 1857         | 8578,261/4                                     | 15254                | 1097,58              | 732, 2                          |
| 1858         | 9498.24                                        | 15594                | 1845,56<br>2189,88   | 662,278/4                       |
| 1859         | 8846,241/4                                     | 15617                | 1216,571/4           | 718,481/2                       |
| 1860         | 8958, 51/4                                     | 16215                | 1481,351/4           | 647,21                          |
| 1861         | 9613,511/9                                     | 16315                | 2258,451/4           | 688,43<br>783, 71/ <sub>2</sub> |
| 1862         | 9902,231/4                                     | 17857,30             | 1499, 28/4           | 1143,541                        |
| 1863         | 9689,16                                        | 17961                | 1837,26              | 601,161/2                       |
| 1864         | 9629,521/4                                     | 17470                | 1340,113/4           | 714,261/2                       |
| 1865         | 9144,561/2                                     | 18990                | 1171,12              | 588, 61/4                       |
| 1866         | 9381, 11/4                                     | 19124                | 1259, 33/4           | 1698,291/2                      |
| 1867         | 9278,281/4                                     | 19679                | 1540,291/4           | 595,111/2                       |
| 1868         | 10180,101/2                                    | 20064                | 2348,421/            | 628,27                          |
| 1869         | 11312,54                                       | 19934                | 1474.47              | 881,261/4                       |
| 1870         | 12207,293/4                                    | 22976                | 1250,491/2           | 864,32                          |
| 1871         | 13596,341/2                                    | 23694                | 2564,321/2           | 1005,32                         |
| 1872         | 13941,191/2                                    | 24672                | 3056,54              | 1018,308                        |
| 1878         | 17589, 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>           | 26175                | 5179,421/            | 2020, /4                        |
| 1874         | 22451,451/4                                    | 34150                | 5808,171/2           | <                               |
| 1875         | Mk.<br>39720,02                                | Mk.                  | Mk,                  | Von                             |
| 1876         | 50893,44                                       | 71820,66             | 8855,04              | . بينه                          |
| 1877         | 60616,42                                       | 75946,60             | 17497,05             | jetzt<br>häu                    |
| 1878         | 78879,53                                       | 77676,60             | 57630,72             | tzt an unte<br>häusern etc      |
| 1879         | 82250,90                                       | 98168,74<br>54774,45 | 80794,85             | ап                              |
| 80 81        | 89121,78                                       |                      | 90922,81             | an unter                        |
| 81 82        | 83737,92                                       | 80596,64<br>68867,81 | 95894,11             | et                              |
| 82 83        | 85235.15                                       | 69098,71             | 88457,50             | er.                             |
| 83 84        | 86183,08                                       | 74968,71             | 88972,26<br>94477,40 | 50                              |
| 84 85        | 86848,44                                       | 79688,71             |                      | Schul-                          |
| 85 86        | 92468,71                                       | 13000,11             | 90442,67<br>95727,40 | Ę.                              |
| 86 87        | 94400                                          | 84560,14             | 99432,43             |                                 |
| 87 88        | 94908,65                                       | 88990,14             | 99831,25             |                                 |

| Tab.    | VolksschuleKnaben-<br>und Mädchenschule |         |        | Realgymnasium und<br>Realschule |       |                             | Höhere u. erweiterte Mäden-<br>schule |              |       |                   |       |                                       |       |     |
|---------|-----------------------------------------|---------|--------|---------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|-------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----|
| Jahr    | anr Gesamt-<br>einahme                  |         |        | Gesamt-<br>ausgabe              |       | Zuschuß<br>des Staats der S |                                       | adt einnahme |       | Stadt-<br>zuschuß |       | Gesamtaus-<br>gaben inkl.<br>Gehälter |       |     |
|         | Mk.                                     | Pf.     | Mk.    | Pf.                             | Mk.   | Pf.                         | Mk.                                   | Pf.          | Mk.   | Pf.               | Mk.   | Pf.                                   | Mk.   | Pf. |
| 1888 89 |                                         |         |        |                                 | 17468 | 89                          | 20558                                 | 58           |       |                   | 27184 | 15                                    |       |     |
| 1889 90 |                                         |         |        |                                 | 11997 | 34                          | 21428                                 | 40           |       |                   | 25915 |                                       |       |     |
| 1890 91 | 1601                                    | 17      | 67181  | 60                              | 10449 | 58                          | 20484                                 | 28           | 21569 | 12                | 30906 |                                       | 52475 | 21  |
| 1891 92 | 1174                                    | 22      | 78149  | 80                              | 14558 | 02                          | 27894                                 | 71           | 26019 | 02                | 31090 |                                       | 57109 |     |
| 892 98  | 946                                     | 29      | 79122  | 76                              | 15069 | 69                          | 27348                                 | 50           | 26495 | 94                | 30942 |                                       | 57438 |     |
| 893 94  | 1261                                    | 51      | 82792  | 13                              |       |                             |                                       |              | 27422 | 44                |       | -                                     | 57929 |     |
| 994 95  | 1272                                    | 34      | 83295  | 95                              | 17392 | 88                          | 29069                                 | 17           | 26409 | 07                | 30860 | 18                                    | 57269 |     |
| 895 96  | 1186                                    | 39      | 86439  | 93                              | 17501 | 61                          | 34864                                 | 69           | 31405 | 79                | 25034 |                                       | 56440 |     |
| 896 97  | 1040                                    | $^{24}$ | 90410  | 17                              | 18541 | 76                          | 30909                                 | 75           | 31978 | 28                | 25553 |                                       | 57581 |     |
| 897 98  | 1059                                    | 08      | 92680  | 60                              | 19723 | 82                          | 34562                                 | 15           | 21766 | 29                | 31712 |                                       | 63509 |     |
| 898 99  | 975                                     | 82      | 97165  | 36                              | 23881 | 41                          | 38440                                 | 84           | 32172 | 85                | 81127 |                                       | 63300 |     |
| 899 00  | 2387                                    | 83      | 119458 | 82                              | 20077 | 80                          | 35110                                 | 67           | 84799 | - 1               | 30492 |                                       | 65202 |     |
| 900 01  | 1182                                    | 14      | 131139 | 75                              | 27425 | 58                          | 89925                                 | 38           | 34697 | 74                | 29758 |                                       | 64455 | 89  |
| 901 02  | 1158                                    | 48      | 186641 | 28                              | 32847 | 48                          | 39605                                 | 11           | 35598 |                   | 30014 |                                       | 65607 | 97  |
| 902 03  | 1168                                    | 20      | 140825 | 58                              | 34108 | 99                          | 40802                                 | 78           | 37438 |                   | 27741 | -                                     | 65179 | 32  |

Aus der Tabelle ergibt sich, daß die Schulen auch Einnahmen aus eigener Quelle haben, welche bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts als Einnahmen aus Schul- und Holzgeld bezeichnet wurden. Letztere Bezeichnung führt uns in eine entlegene Zeit, in welcher sich das Einkommen der Volksschulen noch fast ganz aus den Schulgebühren zusamensetzte. Das Schulgeld ist ein Entgelt für aufgewandte unterrichtliche Mühen, während man das Holzgeld als einen Beitrag zu den Feuerungskosten anfznfassen hat.

Neuerdings hat man Schul- und Holzgeld mit einander verschmolzen (höhere Schulen).

Oben genannte Einnahmen ans Schulgeld richten sich wesentlich nach der Zahl der Schulkinder und der Höhe des Schulgeldes. Letzteres hängt wiedernm von der Art der Schule selbst ab. Es wurden an Schulgeld gezahlt

in der erweiterten Mädchenschnle-

| 1878 |    |    |     |        | 48 | Mk. | pro | Kind | und | Jahr |
|------|----|----|-----|--------|----|-----|-----|------|-----|------|
| 1886 | 2  | d  | 1 5 | T71    | 40 | 77  | "   | ,,   | "   | "    |
|      |    |    |     | Klasse |    |     |     |      |     |      |
| -    | ,, | ,, | 68. |        | 32 |     |     |      |     |      |

| 1895 ii  | n d  | er 1. | 3. K              | lasse ( | 30 1 | Ik.   | oro  | Kind | und | Jahr |
|----------|------|-------|-------------------|---------|------|-------|------|------|-----|------|
|          |      | ,, 4  | .—ə.              | 22      | 18   |       | ,,   | 22   | 17  | 22   |
| ,        | ,    | ,     | <del>-8.</del>    |         |      |       | ,    | 22   | 22  | 27   |
| 1.055    |      | in    | der ho            | heren   | Mäd  | lchen | schu | le:  |     |      |
| 1877     | 111  | der   | 14.               | Klasse  | 42   | Mk.   | pro  | Kind | und | Jahr |
|          | ٠,,  | ,,    | 5. <del></del> 8. | 22      | 30   | 22    | "    | "    | 19  | ,,,  |
| 1886 86  |      | "     | 1.—2.             | ,,      | 72   | 99    | 77   | 22   | 97  | 77   |
|          | ,,   | "     | 3.—4.<br>5.—7.    | ,,      | 60   | 77    | ,,   | 77   | ,,, | ,,   |
|          | ,,   | ,,    | 5.—7.             | 97      | 48   | 29    | ,,   | ,,   | 27  | "    |
| - 1      | ,,,  | ,,    | 810               | . ,,    | 32   | ,,    | ٠,   | ,,   | ,,  | ,,   |
| 1890 91{ |      | ,,    | 12.               | 77      | 84   | 22    | ,,   | "    | ,,  | "    |
|          | ,,   |       | 34.               |         | 72   | 79    | "    | "    | 77  |      |
|          | **   | **    | 3.—4.<br>5.—10    | . ,,    | 60   | 17    | 27   |      |     | 29   |
| 1895 96  | 22   | "     | 13.               |         | 108  |       |      | "    | 77  | 27   |
|          | **   | ,,    |                   |         | 84   | 11    | 23   | 7.7  | 71  | 22   |
|          | ,,   | "     | 4.—7.<br>8.—10.   | "       | 60   | "     | 22   | "    | 77  | 27   |
| (        | , ?? | 77    |                   | . ,,    | 00   | 22    | 22   | 9.9  | 22  | 77   |

in der Realschule wurde das Schulgeld auch mehrfach verändert, hielt sich aber durchgehend auf einer sehr niedrigen Höhe,

in der Volksschule zahlte jedes Kind bis 1890 91 4 Mark pro Jahr.

In der ersten Hälfte des Jahrhunderts nnterschied man die Höhe des Schulgeldes vielfach nur nach den Schularten, während die einzelnen Klassen innerhalb derselben Schulart wenig oder gar keine Differenz bez. des Schulgeldes zeigten. Erst unserer Zeit ist es vorbehalten geblieben, scharfe Unterschiede in die Abgaben der einzelnen Klassen derselben Schulgattung hineinzuführen. Andererseits fühlte sich die Stadt aus sozialen Rücksichten veranlaßt, auf das Schulgeld der Volksschule zu verzichten (seit 1890/91). Die Einnahmen der Volksschule nach 1890 setzen sich zusammen aus den Mieten für Keller nnd andere Räumlichkeiten in Schulen. Auch findet sich hier das Schulgeld verrechnet, das von gewissen besonderen Bildungsanstalten herkommt.

Was nun die Realschule betrifft, so fließen die Einnahmeqnellen derselben

1. aus dem Schulgeld,

2. aus dem Staatsznschuß her und

3. muß der Rest von der Stadt gedeckt werden.

Die Einkünfte aus dem Schulgeld der Realschule haben wir nicht besonders angegeben, weil es uns mehr auf eine Gegenüberstellung des Staats- und Stadtzuschusses ankam. Der Staatszuschuß ist in unserer Tabelle unter den Einnahmen aus Schul- und Holzgeld seit 1840 mitverrechnet.

Diesen Einnahmen stehen nun die Ausgaben

1. für Lehrergehälter,

2. für die Unterhaltung der Schulhäuser und

3. für die Anschaffung der Schulgeräte gegenüber. Ein flüchtiger Blick auf die Tabelle belehrt uns schon darüber. daß die Ausgaben höher sind als die Einnahmen. Somit mußte also seitens der Stadt jährlich eine erhebliche Summe zu den Schulen

beigesteuert werden.

Im Allgemeinen haben die Schulausgaben wie der Stadtzuschuß die Neigung sich zu vergrößern. Bezüglich der Lehrergehälter ist die Zunahme selbstverständlich, da sie

1. auf der stetigen Vermehrung der Lehrerzahl und 2. auf der enormen Erhöhung der Gehaltssätze beruht

Zu bemerken ist aber, daß die Zahlen betr. die Lehrergehälter Voranschlagszahlen sind, deren Angabe nur bis 1887 erfolgt, da dieselben für die folgenden Jahre schon in den allgemeinen Ausgaben mit eingerechnet sind. Gerade bei den Lehrergehältern, die sehr schwer aus den Verwaltungsberichten herauszuziehen sind, wird wohl der Voranschlag noch am ehesten Verwendung finden dürfen, weil diese Gehaltssummen für das betr. Jahr ziemlich gleichbleibend sind. Die Tabelle zeigt aber klar, daß die gewaltige Verbessserung der Lehrergehälter erst nach 1870 eintrat.

Für die Unterhaltung der Schulen und Anschaffung der Schulgerätschaften wurden stets wechselnde Summen verausgabt. Seit 1873 werden beide Posten unter dem Titel "Für Schulhäuser und Schulen zusammengefaßt.

1877 ging das Rechnungswesen der Realschule auf die Großherzogliche Direktion der Realschule über. Von nun an hat die Realschule einen gesonderten Etat, der nur durchlaufend verrechnet wird und zwar die Einahmen

im Schul- und Holzgeld und die Ausgaben

in den Ausgaben für Schulhäuser und Schulen; woraus sich das enorme Anschwellen und manche scheinbare Inkonsequenz beider Positionen erklärt.

Seit 1888|89 vermögen wir die Einnahmen und Ausgaben jeder einzelnen Schulart gesondert anzugeben. Daraus ersehen wir, daß in dem genannten Jahr die Gesamtausgaben für Volksschulen und die höhere und erweiterte Mädchenschule nahezu gleich sind, während 1902 03 der Bedarf der Volksschule bereits doppelt so groß ist, als der der höh. und erw. Mädchenschule.

Im Vergleich zur Realschule haben sich die Verpflichtungen der Volksschule auch gehoben.

Im übrigen muß konstatiert werden, daß die Einnahmen aus dem Schulgeld bei der Realschule sowohl wie auch bei der höh. und erw. Mädchenschule eine große Rolle spielen. Dahingegen lasten die Erfordernisse der Volksschule ganz auf der Stadt. Daraus ergibt sich aber wieder, daß die Aufwendungen der Stadt für die Volksschulen von Jahr zu Jahr größer werden mußten als die Summe der städtischen Zuschüsse zur Mädchenschule und Realschule.

Betrachten wir nun noch die einzelnen Ausgabe-Posten an sich, so ist zu erwähnen, daß seit 1888/89 die Gesamtausgaben für die Volksschulen wie der Stadtzuschuß zur Realschule auf das Dorbelte gewachsen sind, während die städtischen Verpflichtungen der höh. und erw. Mädchenschule gegenüber nahezu dieselben blieben trotz der Steigerung der Gesamtausgaben. Die letztere Tatsache hat ihren Grund in der Mehreinnahme aus dem erhöhten Schulgeld.

Aus dem ganzen geht hervor, daß die Schullasten auch in der Zukunft das Bestreben haben werden sich zu vergrößern, daß aber gerade die Realschule wie höh. und erw. Mädchenschule den Etat etwas erleichtern könnten durch eine Erhöhung der niedrigen

Schulgeldsätze.

Das Armenwesen.

Infolge der überhandnehmenden Bettelei sah man sich in Gießen schon im 16. Jahrhundert veranlaßt, eine bessere Armenpflege einzurichten. Auch mehrten sich seit dieser Zeit die Stiftungen, die eine Besserung der Lebenslage der Armen ins Auge faßten. Die Verwaltung des Armenwesens wie die der Stiftungen lag vorzugsweise in den Händen der Geistlichen. Trotzdem blühte im folgenden Jahrhundert die Bettelei in Gießen lustig weiter. Fest entschlossen den Belästigungen durch die Bettler ein Ende zu bereiten, erließ die Herrschaft 1720 für Gießen eine Armenordnung, zufolge deren das Betteln unter Strafe gestellt wurde. Kluger Weise ergriff aber die Herrschaft gleichzeitig Maßregeln, die es ermöglichten, einer vorhandenen wirklichen Not abzuhelfen. Die benötigen Geldmittel wurden beschafft

1. aus den Einkünften des Kirchenkastens,

der Universität,

Hauskollekte und

4. subsidiär aus der Stadtkasse.

Leider erfreute sich die Hauskollekte nicht der Beliebtheit und des Erfolges, welche im Interesse der Sache zu erhoffen waren. Schließlich wurde der durch sie aufgebrachte. Ertrag auch aus

der Stadtkasse bezahlt.

Nach der Armenordnung von 1720 sollte die Verwaltung gleichmäßig von Vertretern des Staates, der Kirche und der Stadt geleitet worden. Selbstredend wäre es ein Akt der Billigkeit gewesen, hätte man der Stadt mit der Zunahme der ihr aufgebürdeten Lasten verhältnismäßig auch einen größeren Anteil an der Armenverwaltung zukommen lassen. Seltsamerweise entwickelte sich die Sachlage im 19. Jahrhundert gerade umgekehrt. Vor 1889 befanden sich in der Armenkommission:

#### 1. als Vertreter der Gemeinde

der Bürgermeister und 2 Stadtverordnete.

#### 2. als Vertreter des Staates

der Polizeirat und der Armenarzt und

#### 3. als Vertreter der Kirche

3 evang. Geistliche, ein kathol. Geistlicher und 1 Rabbiner.

Es standen also 7 Vertretern der Kircche und des Staates nur 3 Repräsentanten der Stadt gegenüber. Infolgedessen hatte die Stadt nahezu keinen Einfuß anf die Verwendung der Armengelder, trotzdem die Zuschüsse seitens der Stadt ständig im Steigen sich befanden. Zur Illustration führen wir die Summen an, die die Stadt jährlich an die Armenverwaltung zahlen mußte.

|      | fl. kr.    |      | fl. kr.                |
|------|------------|------|------------------------|
| 1838 | 5098 56    | 1858 | 6966 21/4              |
| 1839 | 6363 71/2  | 1859 | 6264 481/4             |
| 1840 | 6070 451/2 | 1860 | 4778 498/              |
| 1841 | 6534 14    | 1861 | 5334 321/4             |
| 1842 | 5643 40    | 1862 | 5365 388/,             |
| 1843 | 4388 26    | 1863 | 6338 91/4              |
| 1844 | 4287 451/4 | 1464 | $6348  5^{8}/_{4}^{3}$ |
| 1845 | 6570 53    | 1865 | 4836 41/4              |
| 1846 | 5425 21/4  | 1866 | 4894 141/4             |
| 1010 | - /4       | 1867 | 5622 128/              |
| 1847 | 11836      | 1868 | 4512 348/4             |
| 1848 | 6220 43    | 1869 | 5069 581/              |
| 1849 | 6036 1     | 1870 | 6905 111/              |
| 1850 | 6827 183/4 | 1871 | 5037 31/4              |
| 1851 | 6027 233/  | 1872 | 5003 1/4               |
| 1852 | 5568 163/4 | 1873 | 6465 481/              |
| 1853 | 7018 448/  | 1874 | 6800 301/4             |
| 1854 | 7950 441/  |      | M. Pf.                 |
| 1855 | 6826 423/4 | 1875 | 11261 58               |
| 1856 | 6452 371/4 | 1876 | 11008 16               |
| 1857 | 7488 381/4 | 1877 | 12566 96               |

|         | M. Pf.   |         | M.    |
|---------|----------|---------|-------|
| 1878    | 11200    | 1884    | 26800 |
| 1879    | 12200    | 1885    | 37900 |
| 1880 81 | 12541 32 | 1886    | 32800 |
| 1881 82 | 19925    | 1887    | 21400 |
| 1882 83 | 16600    | 1888 89 | 29000 |
| 1002 01 | 22200    |         |       |

Jedenfalls erkennen wir aus der Tabelle, daß die Zuschüsse, von Jahr zu Jahr gestiegen sind, ohne daß die Stadtverwaltung auch nur einigen entscheidenden Einfluß auf die Art der Ausgaben gehabt hätte. Vielleicht wäre lange schon eine Trennung der Einflußsphären der kirchlichen und weltlichen Macht vorgenommen worden, hätte die Armenverwaltung nicht über ein bedeutendes Vermögen verfügt.

| Dag | Vormögen |  |
|-----|----------|--|
|     |          |  |

| Jahr           | der Armenkasse | der Plockischen Stiftung betrug |
|----------------|----------------|---------------------------------|
|                | M.             | M.                              |
| 1877           | 381107.85      | 97449,83                        |
| 1878           | 348947,13      | 97821,26                        |
| 1879           | 349032,84      | 98323,67                        |
| 1880 81        | 349989,99      | 98322,67                        |
| 1881 82        | 350102,50      | 100076,61                       |
| $188 \pm  83 $ | 350113,51      | 100771,43                       |
| 1883 84        | 351039,71      | 101521,43                       |
| 1884 85        | 351899,91      | 101578,57                       |
| 1885 86        | 352125,56      | 103377,57                       |
| 1886 87        | 354498,64      | 105578,57                       |
| 1887 88        | 354991,47      | 109792,86                       |
| 1888[89        | 354999,47      | 110376,63                       |

Das Vermögen der Armenkasse beruht meistensteils auf Stiftungen, die den Geistlichen den Hanpteinfluß gewährten. Leicht war es also nicht, die entscheidende Stellung der Geistlichkeit zu brechen.

1889 trat nun eine Vakanz der Hospitalverwalterstelle ein. Die Armenkommission hatte eine Persönlichkeit gewählt, der der Stadtrat seine Genehmigung nicht erteilen wollte. Sicherlich wäre dieser Streit beigelegt worden, wenn nicht die tiefgreifende Meinungsverschiedenheit über die Zusammensetzung der Armenkommission bestanden hätte. Ein Punkt unterstützte den andern und so kam es zum Bruch. Die extremste Richtung des Stadtrates wollte eine absolute Trennung der kirchlichen und städtischen Armenpflege. Darnach würden dann die Stiftungen, die den Geistlichen großen

Einfluß einräumten, besonders verwaltet worden sein. Sicherlich wäre diese Trennung nicht zum Besten der Gesamtarmenpflege gewesen. Es lag die Möglichkeit zu nahe, daß gewisse Personen von beiden Seiten Gaben empfangen könnten. Daß dadurch aber dem Müßiggang nur Vorschub geleistet wurde, ist selbstverstänlich. Die Gemäßigten und unter ihnen in hervorragender Weise Gnauth hielten infolgedessen an der Institution eines einheitlichen Organes für die Gesamtarmenpflege fest. Schließlich einigte man sich denn auch auf Grundlage dieser Basis. An die Spitze der Armenverwaltung wurde die Armendeputation gestellt, die sich aus folgenden Mitgliedern zusammensetzte:

a) Vertreter der Stadt:

Vertreter der Osaats.
 Bürgermeister, 2. 5 Stadtverordneten (davon einer Arzt), 3. 2 anderweitige Personen (alle sub 2 und 3 werden von der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

b) Vertreter des Staates, der Kirche:
 1. der erste und zweite evangelische Geistliche,
 2. der katholische Geistliche,
 3. ein Polizeibeamter.

Infolge dieser Änderung kamen jetzt 8 städtische Vertreter auf nur 4 andere. Von nun an stand die Armenverwaltung unter ausschließlich städtischem Einfluß.

Gleichzeitig begann man, das gesamte städtische Armenwesen

zu reformieren.

Bisher wurden in Gießen heimatberechtigte Armen soweit der Raum reichte im Erkrankungsfalle ins städtische Hospital gebracht, die übrigen nach der Universitätsklinik. Mit letzterer hatte die Armenkommission erstmals am 17. November 1847 einen Vertrag abgeschlossen, wonach alle als "stadtarm" bezeichneten Personen in der Klinik ärztliche Behandlung und Verpflegung unentgeltlich erhalten sollten. Dafür hatte die Stadt eine Aversionalsumme von 2000 fl. = 3428,27 M. an die Universitätskasse abzuliefern. 1863 trat eine Änderung ein und 1882 wurde der Geldbetrag auf 5000 M. und 1886 auf 10000 M. erhöht. Die Kliniken mußten für diese Summe auch die ortsfremden Personen verpflegen, wodurch sich dann der Zuschuß seitens der Stadt um die Rückvergütung verringerte.

Arme Personen, die nicht krank waren, erhielten meistenteils Geldunterstützungen, trotzdem der Grundsatz der Individualisierung der Gaben aufgestellt war.

Auf das Betreiben Gnauths wurde das sogenannte Elberfelder System eingeführt, dessen Kerngedanken folgende sind:

1. Möglichste Anpassung der Art und Höhe der Gabe an den Einzelfall (Individualisierung).  Derjenige Armenpfleger, der die Aufsicht über einen bestimmten Fall hat, muß auch die entscheidende Stimme abgeben über Art und Höhe der Unterstützung und nicht die Armendeputation (Prinzip der Dezentralisation).

3. Die Verteilung der Gelder soll möglichst in der Weise erfolgen, daß der Armenpfleger die Gabe den Armen

selbst giebt (Mensch zu Mensch).

Es ist klar, daß der Grundsatz der Individualisierung der wesentlichste an dem ganzen System ist. Die beiden übrigen Sätze sind für den Bereich der großen Städte sicherlich von erheblicher Bedeutung; in kleineren Städten dagegen verträgt die Ausführung des Elberfelder Systems in diesen Punkten ganz gut eine Änderung. So ist in Gießen der Gedanke der Dezentralisation nicht rein durchgeführt. Man sagte sich mit Recht, daß die Kommissionen eine Reihe von Leuten enthalten, die über denselben Fall aus eigener Anschauung berichten könnten. Demgemäß gab man in Gießen dem Armenpfleger nicht die große Selbständigkeit, die er in großen Städten verdient; nicht einmal glaubte man den Bezirksversammlungen freie Hand lassen zu dürfen, sondern hat "die letzte Entscheidung über die Beschlüsse der Bezirksversammlung der Armendeputation vorbehalten und damit auch besonders die Einheitlichkeit in der Gewährung der Armenhilfe sich zu sichern gewußt, ohne dabei die wesentlichsten Vorzüge des Elberfelder Systems die genaue, eindringliche und fortdauernde Prüfung der Verhältnisse und Bedürfnisse der Armen und die individualisierende Form der Armenhilfe durch Heranziehung einer größeren Zahl von kollegialisch beratenden Armenpfleger nirgendwie zu beeinträchtigen".

Die in obigem Sinne aufgestellten Statuten wurden am 2. August 1889 von der Stadtverordnetenversammlung und am

31. Juli 1890 vom Ministerium genehmigt.

Darnach wurde die Stadt in 6 Bezirke mit 84 Pflegschaften eingeteilt. Die Armenpfleger haben die ihnen überwiesenen Unterstützungsgesuche zu prüfen und in den Sitzungen der Bezirksversammlungen ihre Anträge zu stellen; ferner müssen sie die Bargeldunterstützung an ihre Pfleglinge auszahlen und die ihnen überwiesenen Pflegfälle ständig überwachen. Dahingegen sind die Bezirksvorsteher verpflichtet, die einzelnen Unterstützungsgesuche an die Armenpfleger zu überweisen und letztere zu überwachen, sowie die Bezirksversammlungen abzuhalten und in den Sitzungen Armendeputation über die Beschlüsse der Bezirksversammlungen zu berichten.

Was die Bezirksversammlungen selbst anbetrifft, so werden dieselben immer einen Tag vor der Sitzung der Armendeputation abgehalten. Somit haben die Bezirksversammlungen nur präparatorischen Charakter.

Jedenfalls finden wir in den Grundsätzen der Gießener Armenverwaltung alles, was das Elberfelder System zur Blüte brachte.

Letzteres legt den Schwerpunkt der Fürsorge in die offene Armeupflege. Unter der offenen Armeupflege versteht man die unterstützende Hilfe, wobei der Arme in seiner jetzigem Umgebung, Behausung bleibt und ihm je nach dem Bedürfnis und der Bedürftigkeit nur das Notwendige gereicht wird. Da jeder Einzelfall individuell behandelt werden soll, so muß der Armenpfleger selbstredend zuerst untersuchen, welcher Art die Not ist und auf welche Weise ihr abzuhelfen sei. Es ist klar, daß in diesem System die Naturalunterstützung die Hauptrolle spielt. Und zwar mit Recht ist es so; denn alle Erfahrung zeigt, daß arme Menschen, die plotzlich Geld erhalten, incht wissen, wie es am vorteilhaftesten für ihre Verhältnisse zu verwerten sei. Die Folge ist, daß allerlei nichtige Dinge angeschafft werden, ohne daß die vorhandene Not auch nur in dem geringsten Punkte sich gewendet hat.

Sehen wir nun, wie mit Rücksicht darauf die Gießener Armenpflege gehandhabt wurde. Es wurden verausgabt:

| ,                |     |      | Bargeld an            | ple ur                             |       | Kohlen  | -    |     | Brot    |      |      | Milch   |         |         | Mittagessen    | 986      | ssen | S     | Klei    | bedi     | Anso              | k     | Bea     |
|------------------|-----|------|-----------------------|------------------------------------|-------|---------|------|-----|---------|------|------|---------|---------|---------|----------------|----------|------|-------|---------|----------|-------------------|-------|---------|
| Miete            |     |      | auswa<br>find<br>Pers | nswärts b<br>findliche<br>Personen |       | Ztr.    |      | (   | Laib    |      | 1    | Liter   |         | (       | Porti-<br>onen | {        | ſ    | chuhe | der und | rfnissen | haffung<br>Schul- | osten | räbnis- |
| M.               | Pf. |      | M.                    | Pf.                                | -     |         | Mk.  | Pf. |         | MOR. | Pf.  |         | M.      | P.      | L              | N/K      | Pf.  | M.    | Pf.     |          |                   |       |         |
| 5209             |     | 17.1 | 17 11895              | 22                                 | inel. |         | 853  | 57  |         | 4684 | 86   |         |         |         |                |          |      | 1594  | C.      |          | 1                 | 1     | 1       |
| 9808             |     | 20   | 7026                  | 10                                 | Milch |         | 1495 | 38  |         | 4711 |      |         |         |         |                |          |      | 1870  | 10      | 10 772   | 28                | 589   | 48      |
| 9587             |     | £3   | 6908                  | 61                                 | -     |         | 1701 | 27  |         | 8918 | 8 61 |         | 182     | 784 04  | 1              |          | 1    | 1981  | G.      | 90       | 9                 | 100   | Q<br>E  |
| 10043            | 0   | 00   | 9461                  | 82                                 | -     |         | 1710 | 60  |         | 2655 |      |         | oć      | 841.56  |                |          |      | 1894  | 47      | 679      |                   | 807   |         |
| 10558            |     | 06   | 8597                  | 98                                 | -     |         | 2270 | 58  |         | 2109 | 66 6 |         | 118     | 1190.82 |                |          |      | 1188  |         | 889      |                   | 484   |         |
| 12029            | 0   | 10   | 6040                  | 64                                 | 18    | 19811/4 | 1518 | 98  | 74421/  | 2160 | 48   | 107231/ | ==      | 98      |                | 969 292  | 06   | 601   |         | 209      |                   | 406   |         |
| 18180            |     | 89   | 1780                  | 94                                 | 1.9   | 19541/9 | 1881 | 86  | 98 6824 | 2312 | 2 21 |         | 1868    | 888     | 1466           | 1466 475 |      | 593   |         | 608      |                   | 594   |         |
| 12985            |     | 80   |                       | 14                                 | 16    | 1651    | 1786 | 93  | 7672    | 2852 | 14   | 15299   | 1988    | 88      |                | 1819 470 | 19   | 641   |         | 589      | 98                | 719   |         |
| 18481            | CA  | 28   | 7799                  | 89                                 | 1.2   |         | 1548 | 28  | 72851/2 | 2763 | 3 27 | 182241/ | 2176    | 84      | 720            | 720 268  | 30   | 771   |         | 607      | 78                | 629   |         |
| 12910            | -   | 15   | 6544                  | 28                                 | 16    | 16401/1 | 1710 | 66  | 5898    | 2179 | 86   | 155251/ | 2095    | 96      | 720            | 720 825  | 41   | 568   |         | 609      | 21                | 1066  |         |
| 11758            |     |      |                       | 54                                 | 16    | 1650    | 2029 | 22  | 5629    | 2088 | 41   |         | 2057    | . 67    | 400            | 290      | 18   | 823   |         | 27       | 26                | 949   |         |
| 11789            | 9   | 99   | 2882                  | 28                                 | _     |         | 1438 | 45  |         | 2045 | 80 9 |         | 2160    | 10      |                | 261      | 01   | 1416  |         | ir       |                   | 878   |         |
| * 1902 08  12906 | 8   | -88  | 6072                  | 61                                 | _     |         | 1879 | 82  |         | 1979 | 62   |         | 2418 88 | 88      |                |          | 1    | 807   | 59      |          |                   | 925   | 29      |
|                  |     |      |                       |                                    |       |         |      |     |         |      |      |         |         |         |                |          |      |       |         |          |                   |       |         |

Die Ausgaben an Bargeld schwanken sehr. Die Ursache aber liegt darin, daß in jener Rubrik auch die Vergütungen für answärts erkrankte Personen, die in Gießen unterstützungsberechtigt sind, miteingerechnet sind. Von letzterer Summe muß man aber unbedingt absehen, will man zu einer klaren Auffassung iher die Wirkung der offenen Armenpflege gelangen. Geschieht dies, so zeigt sich deutlich, daß die Ausgaben an Bargeld von Jahr zu Jahr abgenommen haben.

Hingegen geht aber andererseits mit großer Bestimmtheit ans der Tabelle hervor, daß die Ausgaben für direkte Mietzahlungen nnd für Milch im Zunehmen begriffen sind. Miete und Milch sind aber Gegenstände des immerwährenden und gleichmäßigen Bedarfes und deshalb vorzägilch geeignet, als Wertmesser für die offene Armenpflere zu dienen. Die Ausgaben für Objekte aber, deren Mangel nur bei Eintritt bestimmter ungünstiger Verhältnisse lästig empfunden wird, müssen selbstverständlich den allergrößten Schwankungen unterworfen sein. Nicht immer versorgt uns der Winter mit einer solehen Kälte, daß die Armenverwaltung erhebliche Opfer für Kohlen etc. bringen muß. Ebenso ritt glücklicherweise die geschäftliche Depression nicht in dem Maße häufig anf, daß die Not derartig steigt, daß selbst der Bedarf an Kleidern etc. ganz seitens der Armenverwaltung gedeckt werden muß.

Jedenfalls beweist nns die Tabelle sehr deutlich, daß der Grundsatz der individuellen Behandlung des Einzelfalles in Gießen immer besser und schärfer ansgebildet worden ist. Ein Blick in die Hänser nnd das Leben der Unterstützten überzeugt nns denn anch von der vorzüglichen und segensreichen Ausgestaltung des Systems in der Praxis.

Ist auch die offene Armenpflege als das Ideal und den Kerngedanken des Elberfelder Systems zu betrachten, so darf man doch nicht verkennen, daß es Armutsfälle giebt, für welche eine Unterstützung im Sinne der offenen Armenpflege nicht nur nichts nützt, sondern sogar unter Umständen Schaden anrichten könnte. Ich denke an Epileptische, Irre, Taube, Blinde etc.

Reißt man schon diese Personen aus ihrer Umgebnng, wenn sie noch nicht unterstützungsbedürftig sind, so wird man das Versetzen der davon befallenen armen Personen in eine Anstalt um so mehr befürworten müssen, als nicht zureichende Mittel die Krankheit nur verschlimmern können. Deshalb tritt als Ergänzung zu der offenen Armenpflege die geschlossene, die den Armen nicht in seiner Umgebung beläßt, sondern ihn dahin bringt, wo er am zweckmäßigsten versorgt wird.

Die geschlossene Armenpflege ist in Gießen wahrscheinlich der Anfang aller geregelten Armenpflege überhanpt. Bereits im Jahre 1471 wurde das Hospital in Gießen erbant.

In den folgenden Jahrhunderten schließt sich jede Tätigkeit der Armenkommission an das Hospital an. Im 19. Jahrhundert wurden in dasselbe nur Unterstützungsberechtigte aufgenommen und außerdem die Siechen, die anf Grund der Plockischen Stiftung verpflegt wurden. Neuerdings werden die Siechen im Provinzialsiechenhaus untergebracht.

Ferner schaffte man seit dem 19. Jahrhundert alle Hilfsbedürftigen, deren Leiden eine besondere Wartung nötig machte, in dafür geschaffene Heilanstalten. So werden die Epileptiker nach Bethel und Nieder-Ramstadt, die Idioten nach Scheuren, die Tanbstummen nach Friedberg etc. geschickt. Die Unkosten mnß größtenteils die Stadt tragen.

Überblicken wir uns nun die Ausgaben an, die für die geschlossene Armenpflege aufgewandt werden mußten:

| 1899 00<br>1900 01<br>1901 02<br>1902 03                          | 98 97 96                                 | 1891 99<br>1892 99<br>1893 94         | Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 910<br>910<br>960                                                 | 900<br>930<br>957                        | 600<br>662,50                         | esb flade0<br>Hospital-<br>steffawrev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 250<br>250<br>250                                                 |                                          |                                       | Vergütung<br>für eine<br>Schwester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 143<br>148<br>193,40                                              | 148,80<br>171,53<br>150<br>152,60        | Mk.<br>168<br>168<br>147,46           | Lohn für<br>e. Hospital-<br>basm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 56<br>112,40<br>103,67                                            | 60,97<br>197<br>30                       | Mr.                                   | Siechen-<br>Siechen-<br>hausmagd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 56579,45<br>7141,66<br>7691.90                                    | 5290,26<br>5781,65<br>5853,73<br>6166,34 | Mk.<br>5686,05<br>4618,29<br>3962,32  | Lebens-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 657,88<br>842,92<br>802,62<br>589,74                              | 803,91<br>620,05<br>684,94<br>623,58     | Mk.<br>590,15<br>330,45<br>319,21     | Meidung<br>Buy<br>Weißzeug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 386,76<br>1114,31<br>987,29<br>1991,71<br>1310,58                 | 619,97<br>1356,36<br>990,25<br>857,40    | Mk.<br>819,52<br>714,52<br>648,92     | Brand<br>-9A bau<br>Jeuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31<br>37,60<br>43,50<br>45,60                                     | 19,90<br>17,25<br>17,36                  | 26,24<br>25,18<br>25,82               | -тааН<br>верения<br>потојевяЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31 10183,39<br>37,60 10945,38<br>43,50 11870,73<br>45,60 11779,20 | 9707,33<br>9258,82<br>9096,84            | Mk.<br>8174,42<br>6862,52<br>6368,22  | Summe der<br>Kosten des<br>Hospitals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16,61<br>16,69<br>17,78<br>18,34                                  | 45,81<br>15,07<br>16                     | Pf. 56                                | Morgens<br>and<br>Morgens<br>High Abends                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27,36<br>27,56<br>27,61<br>27,59                                  | 31,12<br>31,32<br>31,32<br>28,08         | * F.                                  | spued A current to the spued to the spue |
| 16,61<br>16,62<br>17,78<br>18,54                                  | 15,07<br>16                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45,81<br>49,81<br>44,58<br>48,65                                  |                                          | Pf.                                   | sashtiM we was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2673,70<br>2439,78<br>2063,20<br>1640<br>2148                     | 1782,32<br>1648,35<br>2779,39<br>3444,80 | Mk.                                   | Epileptiker<br>and<br>Idioten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5619,72<br>584,91<br>4916,41                                      | 7013,67<br>7843,31<br>6778,11<br>7807,51 | Mk.<br>55\$1,94<br>6929,72<br>5760,67 | ri Kinder in Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3146,49<br>3146,49<br>4005,15<br>4330,55<br>3829,29               | 2535,26<br>2697,18<br>2412.30<br>2572,67 | Mk.<br>3295,30<br>3072,76<br>3861,04  | Parkwahr- Barloste, blinde Barloste, blinde Barloste Barl |
| 147<br>295,67<br>106,46<br>104                                    |                                          | Mk.<br>4028,30<br>656,91<br>515,40    | -esiteleb<br>esineral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9,08                                                              | 150<br>310<br>125<br>80,70               | Mk.<br>113,85<br>310<br>65            | Lehrgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Aus obigen Zahlen ergiebt sich, daß die Kosten für das Hospital von Jahr zu Jahr gestiegen sind. Die Ausgaben für die mit einem besonderen Fehler behaftsten Armen sind sehr verschieden.

Bestimmte Merkmale für letztere Summen lassen sich um deswillen schon nicht aufstellen, weil die Häufigkeit des Vorkommens solcher Krankheitsfälle nicht direkt von bestimmten wirtschaftlichen Vorgängen abhängig sein muß.

Immerhin berührt es wohltuend, daß in Gießen für die Elemente unter den Armen, die im Kampf ums Dasein am schwächsten

sind, gut gesorgt wird.

So sehen wir denn, daß die offene wie auch die geschlossene Armenpflege in Gießen von hervorragenden Grundsätzen beherrscht wird, welch letztere es ermöglichen, das ausgesetzte Geld in zweck-

entsprechender Weise zu verwerten.

Unsere fernere Aufgabe wird nun darin bestehen, zu untersuchen, ob das Elberfelder System auch einen direkten Einfuß auf die Finanzwirtschaft der Stadt hat. Leider ist es sehr schwer, die Gesamtausgaben für die offene wie geschlossene Armenpflege selbst zu berechnen, da erst im letzten Voranschlag eine reinliche Scheidung in offene und geschlossene Armenpflege vorgenommen wurde. Wir müssen uns deshalb an die Zahlen halten, die der Bericht als Gesamtsumme der offenen Armenpflege angiebt.

Somit sind also die Ausgaben für die offene Armenpflege bis 1894/95 ständig zurückgegangen. Weiterhin geben wir die Zahlen von 1895/96 1902/03 an.

|           | Zivil             | Durchsch                     | nittszabl                                                                 | komme                    | nach<br>n auf je<br>wohner | Unter-<br>stützungen        | Jährliche<br>sch                 | r Durch-<br>nitt                       |
|-----------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Jahr      | Zivil-Bevölkerung | der Unter-<br>stützungsfälle | der unterstützt. Personen inkl. Pflegekindern. der auswärts Unterstützten | Unter-<br>stützungsfälle | unterstützte<br>Personen   | in bar und<br>in Naturalien | für die Unter-<br>stützungsfälle | für die unter-<br>stützten<br>Personen |
| 1895 96   | 20900             | 218                          | 446                                                                       | 1,04                     | 2,13                       | 43773,15                    | 200,79                           | 98,15                                  |
| 1896 97   | 21400             | 228,19                       | 466,85                                                                    | 1,07                     | 2,18                       | 46744,78                    | 204,85                           | 100,12                                 |
| 1897 98   | 21900             | 227,6                        | 471,9                                                                     | 1,04                     | 2,15                       | 49198,75                    | 216,16                           | 104,25                                 |
| 1898 99   | 22400             | 225,7                        | 477,8                                                                     | 1,01                     | 2,13                       | 47897.66                    | 212,22                           | 100,24                                 |
| 1899 00   | 23500             | 214                          | 426,1                                                                     | 0,91                     | 1,81                       | 44662,97                    | 208,70                           | 104,82                                 |
| 1900 01   | 24000             | 197                          | 412,4                                                                     | 0,82                     | 1,72                       | 44081,10                    | 223,76                           | 106,89                                 |
| 1901   02 | 24500             | 195,7                        | 429                                                                       | 0,80                     | 1,75                       | 42407,85                    | 216,70                           | 98,85                                  |
| 1902 03   | 25300             | 196,2                        | 459,2                                                                     | 0,78                     | 1,82                       | 43755,07                    | 223,01                           | 95,38                                  |

In dieser Tabelle zeigt sich, daß die Ausgaben der offnen Armenpflege von 1895/96 und 1902 sehr wechselten und in manchen Jahren außerordentlich zunahmen. Wollen wir uns auch hier ein gediegenes Bild von der segensreichen Wirksamkeit der offenen Armenpflege machen, so müssen wir notwendigerweise in die kleinsten Einzelheiten steigen. Darnach ist trotz des Steigens der Zivilbevölkerung eine entschiedene Abnahme der Unterstützungsfälle zu konstatieren. Prozentual betrachtet, läßt sich sogar eine merkliche Verringerung der Unterstützungsfälle wie der unterstützten Personen nachweisen.

Zieht man nun in Betracht, daß die Aufwendungen für einen Unterstützungsfall sich hoben, so muß man trotz der wechselnden Endsummen zu dem Schluß kommen, daß die Armenverwaltung hätte größere Summen ausgeben müssen, um dasselbe Ziel vor Einführung des Elberfelder Systems zu erreichen.

Nun erübrigt es uns noch, die Zuschüsse der Stadt zur Armenverwaltung zu betrachten. Die Zuschüsse der Stadt hängen einmal ab von der Höhe der Gesamtausgaben für Armenzwecke und zum andern vom Ertrag des Armenvermögens.

Die Beiträge beliefen sich auf:

| OCHELO | n sich | aul.        |
|--------|--------|-------------|
|        |        | Mk.         |
| 1890   | 91     | 40037,67    |
| 1891   | 92     | 42339,42    |
| 1892   | 93     | 33483,22    |
| 1893   | 94     | 35423,03    |
| 1894   | 95     | 41224,33    |
| 1895   | 96     | 37414,82    |
| 1896   | 97     | 43930,35    |
| 1897   | 98     | 45374,10    |
| 1898   | 99     | $46729^{'}$ |
| 1899   | 00     | 40624,51    |
| 1900   | 01     | 43790,51    |
| 1901   |        | 38963,65    |
| 1902   | 03     | 43132,18    |
|        |        |             |

Daß die Zuschüsse nicht bedeutend höhere Summen erforderten trotz der steigenden Bevölkerung, erklärt sich aus den günstigen Erfolgen der offenen Armenpflege. Dennoch werden bei erheblicher Vermehrung der Einwohner auch die Armenkosten anschwellen müssen, so daß das Budget zukünftiger Jahre immer größere Summen für diesen Zweck wird bereitzustellen haben. Das Oktroi.

Das Oktroi wurde in der heutigen Form durch eine landesherrliche Konzession vom Jahre 1806 eingeführt. Es bestand zuerst nur aus einem sogenannten Fleisch- und Weinpfennig, der zur Finanzierung der Straßenbeleuchtung bestimmt war. Bald machten die hohen Schulden der Stadt die Erschließung neuer (Finanz-) Hilfsquellen notwendig: deshalb wurde mit landesherrlicher Genehmigung im Jahre 1827 ein Oktroi auch auf Branntwein, Holz und solche Früchte, welche die Mühle passiert hatten, gelegt, Trotzdem genügten die Einnahmen aus dem Oktroi immer nicht. so daß 1843 eine Neuregelung vorgenommen wurde. Die wesentlichste Änderung bestand darin, daß der Kreis der oktroipflichtigen Gegenstände erheblich erweitert wurde. So wurde die Oktroipflicht auf Wild, Brennmaterialien überhaupt und Bier ausgedehnt. Leicht hätten nun Oktroihinterziehungen durch Fleisch und Mehl vorkommen können, indem man auswärtsgeschlachtetes Vieh und auswärts verfertigte Backwaren einführte. Um solche Schädigungen der städtischen Finanzen zu verhüten, erließ die Stadtverwaltung ein Einfuhrverbot für Fleisch und Backwaren. Jedoch wurde 1844 auf Veranlassung der Großherzoglichen Ministeriums des Innern dies Verbot aufgehoben, dafür aber auf die Einfuhr solcher Waren ein Oktroi gesetzt. Allmählich hob sich der Handel mehr und mehr, den Gießen mit den umliegenden Ortschaften führte und dadurch trat die Überzeugung immer klarer hervor, daß die Waren, die wieder aus Gießen ausgeführt würden, von der indirekten Steuer befreit werden müßten. Aus diesem Grunde wurde 1843 die Institution der Rückvergütungen eingeführt. Weiterhin erfolgte 1874 eine gänzliche Neugestaltung der Oktroisätze, infolge der Einführung der Reichswährung. Nach und nach erhoben sich aber immer mehr Stimmen, die das Oktroi als eine schwere Belastung des armen Mannes verdammten. Durch eifrige Arbeit gelang es den Gegnern des Oktrois, die Aufhebung desselben auf Mehl und Backwaren im Jahre 1898 durchzuführen. Obwohl die maßgebenden Kreise auf erhebliche Preiserniedrigung bezüglich des Mehles und der Backwaren hofften, zeigte sich jedoch bald, daß mit Ausnahme einer kurzen Zeit die Preise sich auf derselben Höhe hielten.

Die Konsumenten hatten also keinen Nutzen, die Stadt aber einen bedeutenden Einnahmeausfall an Oktroi zu verzeichnen. Zudem ist seit 1898 eine solche Stärkung der Bäcker auf dem Lande eingetreten, daß diese wohl den größten Nutzen aus dem Wegfall der beiden Oktroisätze haben. Die Einnahmen aus dem Oktroi und die Ausgaben der Oktroiverwaltung betrugen in den einzelnen Jahren:

| Jahr | Einnahmen                            | Ausgaben   | Jahr                         | Einnahmen   | Ausgaben   |
|------|--------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|
|      | fl. kr.                              | fl. kr.    |                              | fi. kr.     | fl. kr.    |
| 1840 | 15466 301/4                          | 991 11     | 1869                         | 83296 31    | 2155 591/4 |
| 1841 | 17157 83/4                           | 885 341/4  | 1870                         | 34874 173/4 | 2896 1     |
| 1842 | 19349 58/4                           | 2042 211/4 | 1871                         | 37564 15    | 2699 28    |
| 1843 | 21055 848/4                          | 5081 81/4  | 1872                         | 85842 58    | 8350 441/, |
| 1844 | 24715 528/4                          | 5357 131/2 | 1878                         | 31861       | 3572       |
| 1845 | 24199 31                             | 4575 271/4 |                              | 32425       | 4122       |
|      |                                      |            | 1874 Voranachia<br>1875 1876 | M.          | M.         |
|      |                                      |            | 1875                         | 57564       | 8686 35    |
| 1846 | 24371 19                             | 4340 881/4 | 1876                         | 58448       | 8461 43    |
| 1847 | 25674 591/4                          | 4111 431/4 | 1877                         | 86029 55    | 9790 85    |
| 1848 | 25902 101/2                          | 5053 521/4 | 1878                         | 84494 90    | 13256 99   |
| 1849 | 25320                                | 4975 291/2 | 1879                         | 85371 58    | 11180 98   |
| 1850 | 28412 361/4                          | 5698 491/4 | 1880 81                      | 110052 06   | 14953 29   |
|      |                                      |            | 1861 82                      | 89261 14    | 12809 56   |
| 1851 | 27591 84                             | 5824 71/2  | 1882 83                      | 91153 42    | 14832 28   |
| 1852 | 26726 151/4                          | 6328 56*/4 | 1888 84                      | 97267 80    | 16854 33   |
| 1853 | 24934 351/4                          | 5003 71/2  | 1884 85                      | 97598 37    | 16105 87   |
| 1854 | 23944 88/4                           | 4185 568/4 | 1885 86                      | 96940 74    | 15217 42   |
| 1855 | 24066 483/4                          | 4211 71/4  | 1886 87                      | 100621 07   | 14667 74   |
| 1856 | 24760 281/4                          | 4738 531/4 | 1887 88                      | 103620 01   | 16462 23   |
| 1857 | 26920 221/4                          | 5012 83/4  | 1888 89                      | 104886 78   | 18215 03   |
|      |                                      |            | 1889 90                      | 108525 40   | 19162 34   |
| 1858 | 27970 57                             | 4848 28/4  | 1890 91                      | 108850 60   | 27993 65   |
| 1859 | 25976 78/4                           | 4958 191/2 | 1891 92                      | 111758 89   | 29081 32   |
| 1860 | 26102 50                             | 5116 21    | 1862 93                      | 114976 42   | 80644 20   |
| 1861 | 27012 131/2                          | 4948 341/4 | 1893 94                      | 119254 87   | 31186 12   |
| 1862 | 28473 33                             | 5411 511/g | 1894 95                      | 120348 99   | 83713 18   |
| - 1  |                                      |            | 1895 96                      | 127165 70   | 36013 55   |
| 1863 | 29608 6                              | 5158 81    | 1896 97                      | 133557 92   | 37008 03   |
| 1864 | 32585 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 6468 311/4 | 1897 98                      | 140528 87   | 38010 92   |
| 1865 | 81884 108/4                          | 5783 431/2 | 1898 99                      | 116159 06   | 27436 34   |
| 1866 | 31591 6                              | 5560 25    | 1899 00                      | 114834 91   | 22711 09   |
| 1867 | 81868 281/4                          | 5647 421/4 | 1900 01                      | 120021 77   | 21611 72   |
|      |                                      |            | 1901 02                      | 120467 68   | 22653 92   |
| 1868 | 81853 461/4                          | 5891 43    | 1902 08                      | 118520 98   | 21825 47   |

Obige Zahlen geben uns ein anschauliches Bild von der allmählichen Entwicklung Gießens.

Die Einnahmen steigen bis zur Aufhebung der indirketen Besteuerung des Mehls und der Backwaren (1898). Die Ausgaben wachsen aber in viel schnellerer Weise als die Einnahmen. Die Ursache liegt in der großen Bedeutung, die die Rückvergütungen nach und nach in Gießen erlangt haben.

Durch das Oktroi fließen der Stadt ziemlich erhebliche Summen zu. Leider kann die Stadt mit dieser ergiebigen Finanzquelle nicht mehr dauernd rechnen, da infolge eines Reichsgesetzes das Oktroi wegfallen soll.

Die Hundesteuer.

Auf Grund des Gesetzes vom 4. September 1874 ist den Gemeinden die Einführung einer Hundesteuer neben der staatlichen bis zum Betrage von 5 M. gestattet. Die Erhebung erfolgt durch den Staat, dem 3½, % Hebegebühren zustehen. Durch das Gesetz vom 12. August 1899 durfte die städtische Hundesteuer auf 10 M. erhöht werden. Für Gießen ist der letztere Satz durch Stadtverordnetenbschluß vom 21. September 1899 eingeführt worden. Die Einnahmen hetzugen.

|      | M.         |      |         |         | M.      |
|------|------------|------|---------|---------|---------|
|      |            |      |         |         |         |
| 1877 | 1975       | 1886 | 87 2285 | 1895 96 | 3700    |
| 1878 | 2010       | 1887 | 88 2700 | 1896 97 | 3970    |
| 1879 | 2040       | 1888 | 89 2815 | 1897 98 | 3990    |
| 1880 | 81 2175    | 1889 | 90 3030 | 1898 99 | 4135    |
| 1881 | 82 2205    | 1890 | 91 2890 | 1899 00 | 4557,85 |
| 1882 | 83 2320    | 1891 | 92 3055 | 1900 01 | 7540    |
| 1883 | 84 2250    | 1891 | 93 3165 | 1901 02 | 7330    |
| 1884 | 85 2306,70 | 1893 | 94 3410 | 1902 03 | 7310    |
| 1885 | 86 2340    | 1894 | 95 3650 |         |         |
|      |            |      |         |         |         |

Die Wanderlagersteuer.

Auf Grund de Gesetzus vom 26. 6. 1878 sind die Unternehmer von Wanderlagern einer Abgabe unterworfen, welche zu <sup>1</sup>l. in die Stadtkasse fließt.

| are craumane | Mk.   |         | Mk.   |
|--------------|-------|---------|-------|
| 1891 92      | 52    | 1897 98 | 38    |
| 1892 93      | 95    | 1898 99 | 38    |
| 1893 94      | 28,50 | 1899 00 | 38    |
| 1894 95      | 85,50 | 1900 01 | 28,50 |
| 1895 96      | 28,50 | 1901 02 |       |
| 1896 97      | 28 50 | 1902 03 |       |

Die direkten Gemeindesteuern.

Die Einnahmen aus dem städtischen Vermögen weisen teilweise recht erfreuliche Zahlen auf, trotzdem wollen die einzelnen Ergebnisse nicht viel bedeuten gegenüber der enormen Summe der ordentlichen Ausgaben, die sich 1902 auf 1572178,10 Mk. belaufen haben. Auch die indirekte Besteuerung ist nicht in der Lage in aus-

schlaggebender Weise das Budget zu verbessern. Somit bleibt eine bedeutende Unterbilanz und für deren Deckung muß die direkte Besteuerung eintreten.

Die Gemeindebesteuerung Hessens lehnt sich nun außerordentlich eng an die Staatsbesteuerung an. So bestimmte schon die Gemeindeordnung von 1821, daß bei einem etwaigen Defizit der I. Klasse, das Manko nach Köpfen oder bei ungleicher Verteilung der Allmende der Fehlbetrag nach Genußteilen zu repartieren sei.

Bezüglich der II. Klasse sei erst ein etwaiger Überschuß der I. Klasse zu verwenden und bei größerem Bedarf soll der Rest nach den Steuerkapitalien auf die Ortseinwohner verteilt werden. Die Ausgaben der III. Klasse mußten aber auch in dem Falle durch Umlagen auf Grund der Steuerkapitalien von den Ortseinwohnern und Forensen aufgebracht werden, wenn die Gemeindekasse ganz oder größtenteils wenigstens die Ausgaben aus eigenen Mitteln hätte bestreiten können. Die Besteuerung der II. und III. Klasse vollzog sich also im engsten Anschluß an die Staatssteuer.

Die wichtigste Änderung der Staatssteuergesetzgebung in der Mitte des 19. Jahrhunderts bestand in der Einführung der Einkommensteuer, welche das Einkommen verhältnismäßig stärker belastete als Grund und Gewerbe. Um nun eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Lasten auf die einzelnen Steuerkapitalien wenigstens in der Gemeindebesteuerung herbeizuführen, bestimmte das Gesetz vom 26. 3. 1872, daß für die Zwecke der Gemeindebesteuerung an Stelle der Personalsteuerkapitalien die Hälften der Einkommensteuerkapitalien treten sollen.

In demselben Jahre vollzog sich ein gewaltiger Umschwung in der ganzen Gemeindeverfassung, indem die Aufhebung des Dreiklassensystems erfolgte. Damit war aber auch selbstredend eine Vereinfachung der Steuererhebung verbunden. Von nun an war zur Bestreitung der gesamten Gemeindeausgaben zunächst der Ertrag des Gemeindevermögens zu verwenden. Reichten die Einkünfte des Vermögens nicht hin, so wurde das Fehlende auf das Gesamtsteuerkapital der in der Gemeinde Wohnenden und auf das Grundund Gewerkesteuerkapital der in der Gemarkung nur Begüterten umgelegt. Somit war das alte und sehr komplizierte Dreiklassensystem in gediegener Weise umgeformt worden.

Schon im Jahre 1884 erfolgte eine neue umfassende Umänderung der Staatssteuergesetze. Wiederum schloß sich die Gemeindebesteuerung an. Die wichtigsten diesbezüglichen Bestimmungen des Gesetzes vom 24, 9, 1887 bezogen sich auf die Einkommenssätze unter 500 Mk., die nicht zur Staatssteuer herangezogen wurden. Zwecks Heranziehung dieser Einkommen zur Gemeindesteuer wurde für sie ein Staatssteuerkapital fingiert.

Bei Einkommen

bis zu 300 Mk. sollte das fingierte St.-Steuerkap. 5 Mk. betr. 

Wohnung und Kost empfangen, sind von der Steuer frei.

In Anlehnung an die Staatssteuergesetze von 1895 und 1899 erging ein entsprechendes Gemeindesteuergesetz vom 30. 3. 1901. Die Dauer des Gesetzes war sofort beschränkt worden, da man eine vollständige Neuregelung der Gemeindesteuerverhältnisse beabsichtigte. Deshalb sollte das neue Gesetz von 1901 nur bis zum Ablauf des Rechnungsjahres 1903 04 in Geltung bleiben. Die Realsteuern waren als Staatssteuern aufgegeben und den Gemeinden überwiesen worden. Die Gemeindeumlagen setzten sich nun aus den Zuschlägen 1. zu der staatlichen Einkommensteuer und 2. zu den Grundzahlen für den Ausschlag der Grund-, Gewerbe- und Kapitalrentensteuer zusammen. Die letztgenannten Grundzahlen wurden auf 15% der fixierten Reinerträge vom Grundbesitz, vom Gewerbebetrieb und der Kapitalrente festgelegt, als welche bis auf weiteres die verschiedenen Steuerkapitalien gelten, die sich gründen auf die Gesetze vom 13. 4. 1824 die Vollendung des Immobilarkatasters betreffend, vom 21, 11, 1860 die Revision der Gebäudesteuerkapitalien betreffend, vom 7. 10. 1867 die Veränderung her Gebäudesteuerkapitalien betreffend, vom 8, 7, 1884 die gleichmäßige Besteuerung der Gewerbe und vom 18. 7. 1895 betreffend die Bildung der Kapitalrentensteuerkapitalien.

Die Feststellung der erwähnten fixierten Reinerträge wird

bis auf weiteres vom Staate ausgeführt.

Auch hier stehen die Zuschläge zur staatlichen Einkommensteuer und zu den Grundzahlen nicht in gleichem Verhältnis; es kommen vielmehr auf einen Teil Einkommensteuerzuschlag zwei Einkommensteuerzuschlag 30 $^{\circ}$  der fixierten Reinerträge. Auch die nicht staatssteuerpflichtigen Einkommen mußten zwecks Heranziehung zur Gemeindesteuer ihren fingierten Staatssteuersatz nach der Form des Einkommensteuergesetzes von 1899 ändern.

Bei einem Einkommen

bis zu 300 Mk. wurde 0,60 Mk. als Staatssteuersatz.

von 300 Mk. " " 400 " " 1,50 " " " " " " angenommen. "Auf Beschluß der Gießener Stadtverordnetenversammlung aber werden in Gießen die Einkommen unter 500 Mk. steuerfrei belassen.

Sehen wir uns nun auf Grund obiger Ausführungen die vorgeschlagenen und wirklich erhobenen Steuern an.

|                |                         |                                                      |                   |                          |                       | - (0                                                         |                          |                                               |                    |                |                                            |      |                      | 76.5 |         |                                                       |             |                |                                          |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------|------|----------------------|------|---------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | S                       | euervo                                               | anso              | hlag                     | g. (                  |                                                              | chlag                    | ).                                            | T                  |                | -                                          |      |                      | · A  | 1       | 1                                                     | 8           |                |                                          |                        |                        | 7991,62<br>994,76<br>994,76<br>1045,82<br>1145,88<br>1145,86<br>1987,80<br>1987,80<br>1987,80<br>288,12<br>288,12<br>4884,66<br>4894,98<br>6499,98<br>1960,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | I. Klasse               | II. Klas                                             | er-               | auf da<br>Gewe<br>kapita | rbest                 | rsonal-                                                      | Geme                     | b<br>eindekriegs<br>en vor 180<br>end auf den | 7,                 | oben           | wurd                                       | l en |                      | Y    |         |                                                       | P           |                |                                          |                        |                        | 1266,68<br>2281,75<br>2446,99<br>2278,07<br>2278,07<br>211,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | eder Genuss-<br>teilen. | bes-Immo<br>biliarstene<br>kapital de<br>Ortseinwohr | r-<br>or          | das In<br>steuerl        | mmol<br>kapit<br>Gema | wie auf<br>biliar-<br>al der<br>arkung.<br>itrag pr<br>1 fl. | sog.                     | Immersteue<br>barem.                          | r-                 | •              |                                            |      | Summa                | 1    | echnung |                                                       | 0           |                | 2770,85<br>VEK 9002 45                   | 2807,98<br>VEK 9454,47 | 2781,83<br>AEK 9765,18 | 9090,88<br>2444,90<br>8169,67<br>8169,67<br>81174,92<br>81182,96<br>8182,96<br>8182,96<br>8184,17<br>112,11,22<br>112,11,22<br>112,11,22<br>112,11,22<br>112,11,22<br>112,11,22<br>112,11,22<br>112,11,22<br>112,12,22<br>113,23,23<br>113,23,23<br>113,23,23<br>113,23,23<br>113,23,23<br>113,23,23<br>113,23,23<br>113,23,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113,23<br>113 |
| 828            |                         | fl. kr.                                              | fl                |                          |                       |                                                              | fl. k                    | r. kr. pt.                                    | fl.                | kr.            | fl. 1                                      | kr.  | fl. k                |      | 24      | _                                                     | -           |                |                                          |                        | 20                     | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30<br>31<br>32 |                         | 470 591                                              | 76                |                          | 2                     | 1,88                                                         | 2885 2<br>1942<br>1555 9 | 2,776                                         |                    |                |                                            | ^    |                      | 1    |         |                                                       | P           |                | 14586,02                                 | 14361,95               | 5512,2                 | Alleman<br>12868,97<br>110987,18<br>110987,18<br>110987,18<br>110987,18<br>114687,70<br>11608,49<br>11618,18<br>11608,49<br>11608,94<br>11608,94<br>117677,98<br>117677,99<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,66<br>11982,                                                                                                                                                                            |
| 13             |                         |                                                      | 67                |                          |                       | 1,765                                                        |                          |                                               |                    |                |                                            |      |                      |      |         |                                                       |             |                | 0,58                                     | 6,92                   | 41                     | 24 4 6 8 8 9 9 6 5 6 4 4 8 8 1 4 8 4 1 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15             |                         |                                                      | 58:<br>71:<br>846 | 57                       | 3                     | 0,348<br>2,376<br>0,1944                                     |                          | - 2,638<br>1 1,400<br>1 1,4344                |                    |                |                                            |      |                      | - 6  |         |                                                       | œ           |                | 113860,58                                | 115156,92              | 165417,                | 214811,88<br>222848,68<br>222848,68<br>222848,68<br>228748,98<br>228748,98<br>228748,98<br>228748,98<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>31186,64<br>3118                                                                                                                                                                            |
| 8              |                         |                                                      | 744               | 18                       | 2                     | 1,2241<br>2,6233                                             | 2514                     | 0 2,3372<br>- 3,9352                          |                    |                |                                            |      |                      | A    | 1       | - 88                                                  | auf 1 fl.   | nt pr          |                                          |                        |                        | 5,282<br>2,558<br>2,558<br>2,558<br>0,628<br>0,205<br>0,204<br>0,384<br>1,341<br>1,341<br>1,267<br>1,507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0              |                         |                                                      | 758<br>679        |                          | 2                     | 2,7093<br>1,5936                                             |                          | 1 0,0066<br>- 3,7491                          |                    | 19             | 2484 4                                     | 1    | 9211                 | M    |         | zeller                                                | al. la      |                |                                          |                        |                        | 25, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |                         |                                                      | 715<br>785        |                          |                       | 2,1541                                                       | 2484<br>3 2484           | - 3,7265<br>3,6770                            | 7 156<br>7 851     | 84             |                                            | 5    | 9 637 89             | 1    |         | Parzellen-<br>vermessungs-                            | Ausschl.    | Š              |                                          |                        |                        | 7991,52<br>896<br>896<br>896<br>1048,14<br>1145,88<br>1145,88<br>1186,35<br>1286,35<br>1286,35<br>1286,46<br>287,10<br>287,10<br>5500<br>6500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |                         |                                                      | 748<br>892        |                          |                       | 2,4264                                                       | 2484<br>2484             | 3,5359                                        | 7 488<br>8 953     | 6              | 9484 3<br>9492 3                           | 5    | 9972 11              | 1    | 1       |                                                       |             | 4 4            |                                          |                        |                        | 1,559<br>1,827<br>2,594<br>2,564<br>2,564<br>2,569<br>2,569<br>2,569<br>2,569<br>2,569<br>2,569<br>2,569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                         |                                                      | 855<br>733        |                          |                       | 3,511                                                        | 2484<br>2484             | 3,389<br>3,2852                               | 8606<br>7341       | 11             | 2498 5<br>2486 4                           | 8 1  | 11 105 9<br>9 828 27 | K    | 7       | Auf das<br>Stenerkapital<br>der kath.                 | S. I        | 4              |                                          |                        |                        | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                         |                                                      | 803<br>719        |                          | 2                     | 2,295                                                        | 2484<br>2484             | 3,212                                         | 8 030<br>7 192     | 1              | 2484                                       | 1    | 10514                | 1    |         | Sten                                                  | Kire        | Š              |                                          |                        |                        | 11200 1<br>1200 1<br>22400 2<br>25500 2                                                                                     |
|                |                         |                                                      | 769<br>778        | 3                        | 2                     | 1,576                                                        | 2484<br>2484             | 3,132                                         | 7682               | 2              | 2484                                       | 1    | 9 863<br>10 280      | 1    | 00      | a Stener-<br>d. Mitgl.                                | afıfı.      | {              | 096'0                                    | 0,924                  | 0,888                  | 0,930<br>0,930<br>0,966<br>0,868<br>0,840<br>0,840<br>0,950<br>0,950<br>0,950<br>1,2<br>1,2<br>1,2<br>1,2<br>1,2<br>1,3<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1              |                         |                                                      | 771               | 2                        | 2                     | 1,510                                                        | 2484                     | 3,098                                         | 7 781<br>7 712     | 2              | 2484                                       | 1    | 0 265<br>0 196       | 1    | hla     | as St<br>1 d. h                                       | ngem        |                |                                          |                        | ,26                    | 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                         |                                                      | 797:<br>840       | 0                        | 2                     | 1,7351<br>2,211                                              | 2484<br>2484             | 3,0650<br>3,053                               | 7 779<br>8 400     | 5              | 484                                        |      | 0 463<br>0 884       | J    | anschla | auf das S<br>kapital d.<br>der evar                   | Auso        | ×              | 2751                                     | 2762,84                | 2787,26                | 2996,86<br>8888,60<br>8888,60<br>8888,60<br>8189<br>8189<br>8189<br>8189<br>8160<br>11000<br>11000<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>11720<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| l              |                         |                                                      | 819               | 5                        | 2                     | 1,556                                                        | 2484<br>2484             | 3,984<br>2,960                                | 8 199<br>8 136     | 55 9           | 193 47                                     |      | 0 683<br>0 360 42    | M    | -       |                                                       |             | 2,943<br>2,689 | 4,457<br>4,205<br>8,950                  | 3,714                  | 0,138                  | 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                         |                                                      | 8088              | 3                        | 2                     | 1,429                                                        | 2484<br>2484             | 2,961<br>2,940                                | 8 092<br>8 056     | 18 9           | 485 1<br>485 1                             | 10   | 0577 16<br>0541 19   | M    | rech-   | iden vor 1807<br>die immer                            | net 1       | 1 2,2,2        | म् म् क                                  | .,                     | 0                      | al.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| l              |                         |                                                      | 7959<br>7959      |                          | 2                     |                                                              | 2484<br>2484             | 2,913<br>2,783                                | 7 961<br>7 969     | 91 2<br>55 4 2 | 484 40 <sup>1</sup><br>487 12 <sup>1</sup> | 1 10 | 0 445 50<br>0 456 28 | -    | Z A     | inde<br>len v                                         | bl. e       |                |                                          | 48                     | 174                    | Normalet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | -                       |                                                      | 7959              |                          |                       |                                                              | 2484<br>2484             | 2,747                                         | 7 863              | 41 2           | 485 28<br>486 38                           | 10   | 0489 9               | 雷    |         | Gemeindekriegs-<br>schulden vor 1807<br>auf die immer | ste<br>ussc | 8688<br>8561   | 14490<br>14490<br>14490                  | 14178,48               | 5422,74                | J. M.R Normaltee<br>kepital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                         |                                                      | 7959<br>7959      |                          |                       |                                                              | 2484<br>2484             | 2,831<br>2,715                                | 7 964 3            | 51 2           | 485 44 <sup>1</sup><br>491 28              | 110  | 0450 20              | 4    | 1       | èė.                                                   | ÷ ±         | 74.8           | 04 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T |                        | - 69                   | 88 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                         |                                                      | 7959              |                          |                       |                                                              | 2484<br>2520             | 2,666<br>2,637                                | 7 9 7 9            | 41 2           |                                            | 10   | 170 13               | 1    | İ       | enerkap.                                              | malatenerk. | 8,447<br>2,484 | 28,878<br>32,604<br>30,632               | 29,580                 | 41,159                 | 451,660<br>45,880<br>45,880<br>525,284,490<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>525,586<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |                         |                                                      | 10480             |                          | 3                     | 2,644                                                        | 2520<br>2520             | 2,589                                         | 10519              | 34 25          | 539 87                                     | 13   | 3 011 54<br>3 049 11 | 4    | 0       |                                                       |             | r-0            |                                          |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                         |                                                      | 13560             |                          | 3                     | 1,510                                                        | 2520                     | 2,537                                         | 13615              | 13 25          |                                            | 16   | 011 33<br>145 33     | 14   |         | Gear                                                  | plag        | 382            | 78<br>67<br>60                           | 50,50                  | 79,76                  | 885<br>895<br>806<br>807<br>807<br>807<br>807<br>807<br>807<br>807<br>807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |                         |                                                      | 21380             | 1                        | 4 5                   | 8,885                                                        | 2620<br>2620             | 2,336                                         | 21 380             | 38 26          | 20                                         | 24   | 000 40               | 1.   | 1       | Auf d. der Ein                                        | Ausschlag.  | 89862<br>89489 | 76578<br>118167<br>118160                | 118650,50              | 162779,76              | 210496,72<br>220718<br>220718<br>220718<br>220718<br>220816,40<br>220841,27<br>220841,27<br>220841,27<br>220841,27<br>220841,27<br>220841,27<br>220841,28<br>220841,28<br>220841,28<br>220841,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,28<br>230871,2                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 1                       |                                                      | 27J80<br>32860    |                          |                       |                                                              | 2140                     | 1,806                                         | 24 443 2<br>33 048 | 9 21           | 26 41 4<br>52 23                           | 30   | 069 30<br>200 49     | }_   | _       | Jahr                                                  | 7           | 1878           | 1876<br>1876<br>1877                     | 1878                   | 1879                   | 1880<br>1881<br>1882<br>1882<br>1882<br>1884<br>1886<br>1886<br>1886<br>1889<br>1889<br>1899<br>1896<br>1898<br>1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Betrachtet man die ausgeschlagenen Steuern und die erhobenen, so finden wir bis ungefähr 1870 außerordentlich geringe Differenzen zwischen beiden Summen. Dann vergrößert sich der Unterschied. Die Ursache lag darin, daß bis 1900 immer feste Summen ausgeschrieben wurden, die nach Festlegung derselben repartiert wurden. So konnten also die wirklichen Einkünfte aus den Steuern nur um geringe Werte sich von den Voranschlagsziffern unterscheiden. Bis 1858 war der Gesamtausschlag für eine Gemeinde das wesentliche. Die Berechnung für 1 fl Steuerkapital bildete rechtlich nur ein Rechenexempel, das sicherlich bei erheblicher Veränderung der Höhe der Steuerkapitalien neu ausgeführt worden wäre. Deshalb können sich bis 1858 auch nur ganz unwesentliche Differenzbeträge ergeben. Seit 1858 stellte man erst die Gesamtsumme auf, die für die Gemeindezwecke nötig waren und nun berechnete man den Steuerausschlag für 1 fl. der allerdings dann bei der Erhebung allein maßgebend war und nicht mehr geändert werden konnte Neu hinzukommende Steuerkapitalien konnten nun evtl. auch berücksichtigt werden wie auch abgehende. Dadurch wird der Steuerertrag durch die wirtschaftliche Lage sehr beeinflußt. Bis 1870 gab es sehr große Sprünge in der wirtschaftlichen Entwicklung Gießens nicht, infolgedessen sind die beiden Steuersummen auch ziemlich gleich. Die Blüteperiode Gießens beginnt erst nach 1870. Die jährlich neu hinzutretenden Steuerkapitalien besonders aus der Einkommensteuer und der Kapitalrentensteuer geben der Höhe des Gesamtsteuerkapitals je nach den wirtschaftlichen Verhältnissen ein vielfach wechselndes Bild. Daher kommt es, daß die Differenz der Steuersumme des Voranschlages und des Verwaltungsberichtes von Jahr zu Jahr zunimmt. Selbstredend liegt dieser Mehrertrag im Interesse der Gemeinden, weswegen dieselben für eine noch stärkere Ausnutzung der jährlichen Differenzerträge eintraten. Erst seit dem Inkrafttreten der 1899er Steuergesetze gelingt es, den Stadtfinanzen vollen Anteil an der jährlichen Fortentwicklung der Stadt selbst zu verschaffen. Seit dieser Zeit sind denn auch die Differenzen erheblich.

Betrachten wir nun die Art der Steuern, so haben wir es in Gießen bis 1872 fast nur mit Steuern der III. Klasse zu tun. Innerhalb derselben können wir wieder 2 Gruppen unterscheiden:

- Steuern, die von allen Steuerpflichtigen erhoben wurden zur Deckung allgemeiner Bedürfnisse und
- Steuern, die auf den vor 1807 steuerpflichtigeu Personen lasten (die sogenannten Immersteuerbaren) zur Deckung Zinsen und Amortisation der Gemeindekriegsschulden, die vor 1806 aufgenommon worden waren.

 $1879\ {\rm fand}\ {\rm zum}\ {\rm letzten}\ {\rm Male}\ {\rm die}\ {\rm Sonderbesteuerung}\ {\rm der}\ {\rm sogenannten}\ {\rm Immersteuerbaren}\ {\rm statt}.$ 

Infolge der Aufhebung des Dreiklassensystems schien es, als ob in der Zukunft in Hessen nur "eine" Gesamtgemeindesteuer bestehen bleiben sollte. Bald aber änderte sich die Sachlage. Durch die Kirchengesetzgebung von 1874 traten seit 1877 in Gießen gesonderte evangelische und seit 1892 gesonderte katholische Kirchensteuern auf.

Auch die Parzellenvermessungskosten wurden auf Grund des Gesetzes von 1872 nach dem Steuerkapital aufgebracht.

Was nun die absolute Höhe der Steuer betrifft, so ist dieselbe bis 1864 nahezu gleich geblieben. Von 1864 aber bis heute hat sich die Steuersumme fast versiebenfacht.

Die Erhöhung der Gesammtsteuersumme hat nun noch nicht notwendigerweise auch eine Vermehrung der Belastung des Einzelnen zur Folge. Je nachdem das Steuerkapital oder die Zahl der Steuerpflichtigen oder beides wächst, vermag sich der Anteil des Einzelnen an der Gesamtheit der Steuern verringern.

Wie die Tabelle zeigt, blieb bis 1868 der Steuerausschlag proff ziemlich derselbe, nach 1868 stieg derselbe allerdings beträchtlich.

Vergleichen wir nun die Entwicklung der Zahl der Steuerpflichtigen, der Normalsteuerkapitalien und der Steuern selbst. Es betrugen

| DC 61 46 | CII.                              | 11 37 1 1                                   |                     | Wohl don                   |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Jahr     | die Zahl der<br>Steuerpflichtigen | die Normalsteuer-<br>kapitalien<br>fl albus | Zahl der<br>Gebäude | Zahl der<br>Ein-<br>wohner |
| 1730     |                                   | 83538 23 7                                  |                     |                            |
| 1732     |                                   | 82836 4 4                                   |                     |                            |
|          |                                   | fl kr.                                      |                     |                            |
| 1826     |                                   | 209217,1                                    | 728                 | 6196                       |
| 1860     |                                   | 219400                                      | 816                 | 8992                       |
| 1870     |                                   | 267244                                      | 871                 | 10223                      |
| 1811     |                                   | 272037                                      |                     |                            |
| 1872     |                                   | 286858                                      |                     |                            |
| 1873     |                                   | 301099                                      | 952                 |                            |
| 1874     |                                   | 309641                                      | -                   |                            |
| 1875     | 4537                              | 327638                                      |                     |                            |
|          |                                   |                                             |                     |                            |

| Jahr    | Zahl der<br>Steuerpflichtig                   | en           | Normalsteuer-<br>Kapitalien<br>fl kr. | Zahl der<br>Gebäude | Zahl der<br>Einwohner |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1876    |                                               | 1691         | 347091                                | 1075                |                       |
| 1877    |                                               | 5024         | 369411                                | 1114                |                       |
| 1878    |                                               | 5320         | 384213                                | 1137                |                       |
| 1879    |                                               | 5413         | 894221                                | 1156                |                       |
| 1880 81 |                                               | 5434         | 407347                                | 1177                | 17003                 |
| 1881 82 |                                               | 5636         | 433117                                | 1207                |                       |
| 1882 83 |                                               | 5989         | 447778                                | 1232                |                       |
| 1883 84 |                                               | 6043         | 464863                                | 1244                |                       |
| 1884 85 |                                               | 6117         | 477669                                | 1255                |                       |
| IGOTION |                                               | 0111         | Mk.                                   | 1                   |                       |
| 1885 86 |                                               | 6215         | 1107063                               | 1270                | 19001                 |
| 1886 87 |                                               | 6275         | 1113123                               | 1295                |                       |
| 1887 88 |                                               | 6454         | 1157987                               | 1319                |                       |
| 1888 89 |                                               | 6600         | 1206043                               | 1342                |                       |
| 1889 90 |                                               | 6764         | 1192864                               | 1380                |                       |
| 1890 91 |                                               | 6801         | 1226009                               | 1414                | 20571                 |
| 1891 92 |                                               | 6901         | 1245429                               | 1438                |                       |
| 1892 98 |                                               | 7007         | 1299157                               | 1455                |                       |
| 1893 94 |                                               | 7003         | 1331817                               | 1499                | 1                     |
| 1894 95 |                                               | 7025         | 1873912 7/10                          | 1521                |                       |
| 1895 96 |                                               | 7011         | 1417593 2/10                          | 1543                | 22932                 |
| 1896 97 |                                               | 7185         | 1496994 9/10                          | 1578                |                       |
| 1897 98 |                                               | 7509         | 1555368 9/10                          | 1610                |                       |
| 1898 99 |                                               | 7812         | 1643038 5/10                          | 1650                |                       |
| 1899 00 |                                               | 8002         | 1757787 9/10                          | 1681                |                       |
| 1900 01 |                                               | 8333         | 1870791 8/10                          | 1724                | 25564                 |
| 1902 02 |                                               | 8768         | 1                                     | 1761                |                       |
| 1902 03 | für Einkommen<br>Grundsteuer<br>Gewerbesteuer | 2988<br>1536 |                                       | 1815                | 26900                 |
|         | Kapitalrente                                  | 953          |                                       |                     |                       |

Aus diesen Zahlen erkennen wir, daß Gießen im 18. Jahrhundert ein sehr geringes Steuerkapital hatte. Durch die Gesetzgebung von 1824|27 wurde das Normalsteuerkapital auf 209217 fl. 1/4 kr. gesetzt, welches sich bis 1860 fast auf derselben Höhe hielt. Die fernere Entwicklung des Normalsteuerkapitales wird wesentlich

beeinflußt durch die große Bautätigkeit, den größeren Zuzug fremder Personen und die Einführung der Einkommensteuer (Tabelle).

1870 betrug das Steuerkapital 267244 fl 1880|81 bereits 407347 , 1884|85 sogar 477669 ,,

1884 kam die Kapitalrentensteuer hinzu, ferner wurden die Normalsteuerkapitalien in Mark ausgerechnet, so daß 1885/86 die stattliche Summe von 1107063 Mk. erreicht wird, die 1900/01 auf 1870791 $\$_{10}$  Mk. sich erhöht.

Die Höhe der anfzubringenden Steuern ist aber viel schneller gewachsen und so finden wir seit 1864 trotz der immer wachsenden Normalsteuerkapitalien ein allmähliches und stetiges Wachsen des Beitrages pro ff Steuerkapital bis 1884.

In letzterem Jahre tritt eine scheinbare Reduktion ein, die sich aber leicht erklärt, wenn man berücksichtigt, daß die Umrechnung des Beitrages für 1 fl in den Beitrag für 1 Mk. Steuer allein schon den Beitrag bei gleichbleibendem Steuerbedarf verringern mußte. Tatsächlich tritt aber auch eine wirkliche geringe Minderung des Steuerbeitrages durch die Einführung der Kapitalrentensteuer ein.

Trotz aller vorsichtigen Bilanzierung des Budgets war es notwendig, den Steuerbetrag weiter zu erhöhen, so daß der Beitrag pro 1 Mk. Steuerkapital von 25,5 Pfg. im Jahre 1897/98 auf

von 25,5 Pfg. im Jahre 1887 88 auf 28,8 " " 1894 95 30,6 " " 1900 01 stieg.

Überblicken wir die Gesamtentwicklung der Gemeindestenern in Gießen, so erkennen wir bald, daß Gießen in steuerpolitischer Beziehung von einem Extrem ins andere gegangen ist. Vor 1806 gab es in Gießen keine Gemeindestener. Nach ihrer Einfährung bewegten sie sich anfangs in noch mäßigen Bahnen, so daß eine schwere Belastung durch dieselben nicht empfunden wurde. Erst im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts schwoll die Steuerlast in solchem Umfange an, daß heute mehr als die Hälfte der Ausgaben aus den Steuern gedeckt wird.

Augenblicklich steht Gißen vor der Erfüllung großer Aufgaben, die noch erhebliche Opfer verlangen, sollen sie den Nutzen bringen, der beabsichtigt war. Wie wir gesehen haben, sind die Einnahmen aus den übrigen Finanzquellen der Statt durchschnittlich nicht so bedeutend. Ob aus dem Vermögen ein erheblicher Mehrertrag zu erwarten ist, ist denkbar. Jedenfalls ist der Mehrertrag nicht genügend zur Deckung der Mehrausgaben. Deshalb müssen die zu erwartenden Verbindlichkeiten einzig aus den Steuern

beglichen werden. Leider ist die Steuerkraft Gießens ziemlich erschöpft, so daß Gießen sieh binnen kurzem schon vor die Neuregelung seiner Finanzen gestellt sehen dürfte.

## Die Anleihen.

# I. Anleihen größtenteils von der Stadt selbst in feste Hände begeben.

Im 17. und 18. Jahrhundert wurde Gießen Geld nicht ohne dingliche Sicherheit dargeliehen. - Für jedes einzelne Darlehn gab die Stadt eine sogenannte Obligation, wodurch sie alle ihre Güter und Renten verpfändete. Diese "Obligation" hatte auch ohne Eintragung in das Hypothekenbuch den Charakter einer Hypothek. Den Gläubigern der Stadt bot diese Schuldenform alle möglichen Vorteile, der Stadtverwaltung aber wurden die "Obligationen, durch ihre Kündbarkeit oft recht unangenehm. Deshalb beschloß die Stadt 1836 nur noch unkündbare Kapitalien aufzunehmen durch sogenannte "Obligationen" auf den Inhaber. Gleichzeitig beabsichtigte man eine Schuldenkonversion vorzunehmen, indem die 4º/o Obligationen auf den Namen in 3¹/2 º/o Obligationen au porteur umgewandelt werden sollten. Man dachte sich, daß die bisherigen Gläubiger ihre 4% Obligationen auf Namen ohne weiteres gegen 31/2 % Obligationen au porteur eintauschen würden. Darin aber hatte sich die Stadtverwaltung sehr verrechnet. Es sollten ausgegeben werden an Obligationen auf den Inhaber:

660 Stück à 50 fl. = 33000 fl.
1000 , à 100 , = 100000 ,
350 , à 500 , = 175000 ,
100 , à 1000 , = 100000 ,
409000 fl.

1837 waren erst ausgegeben

144 483 fl. 12 kr. verrechnet in der II. Klasse und 61 456 n 18 ", ", ", ", III. ",

205 939 fl. 30 kr.

Somit war der Erfolg ausgeblieben. Die Stadt erkannte nun, daß ihre bisherigen Gläubiger noch nicht das rechte Verständnis für die Obligationen au porteur hatten; deshalb wandte sich 1837 die Stadt an verschiedene Frankfurter Bankiers und an die Lebensversicherungsbank zu Gotha. Die gestellten Bedingungen konvenierten aber der Stadt nicht. Nach längerem Hin- und Hersuchen nahm endlich die Stadt ein Darlehn beim Staate auf gegen Verpfändung einer größeren Summe von Obligationen au porteur. Wegen dieses Mißerfolges war an eine vollständige Einführung des unkündbaren

Kredits nicht mehr zu denken. Deshalb nahm die Stadt auch weiterhin Geld gegen Obligationen auf den Namen auf. Aber schon 1846 versuchte Gießen zum zweiten Male, Obligationen auf den Inhaber und zwar 50000 fl. auszugeben. Diesmal mühte sich die Stadtverwaltung gar nicht ab, das Publikum zur Abnahme der neuen Inhaberpapiere zu bewegen. Sie wandte sich direkt an einen Bankier in Gießen. Das Bankhaus H. Heichelheim in Gießen übernahm die ganze Anleihe gegen eine Vergütung von 1/4 0/0. Somit waren die Begebungskosten durch den Bankier billiger, als wenn die Stadt selbst ihre Papiere vertrieben hätte. Dem Stadtrechner nämlich wurde 1836 für die von ihm eingelösten Kapitalien 1/8 0/0 als Vergütung für die Mehrarbeit gewährt. Dadurch allein schon hätte es der Stadtverwaltung klar werden dürfen, daß es für die nicht unerhebliche Finanzwirtschaft Gießens nur von Vorteil sein dürfte, wenn gewisse Geldgeschäfte durch den Bankfachmann erledigt werden Leider fand die Stadtverwaltung es immer noch für das Beste, in Bezug auf den Geldmarkt selbständig zu bleiben und deshalb gerade haben wir die Begebung der Anleihe durch das Bankhaus Heichelheim im Jahre 1846 nur als einen Ausnahmefall zu betrachten. In der Folgezeit befriedigte man wieder das Kreditbedürfnis durch Ausgabe von sogenannten "Obligationen" auf den Namen, die mittlerweile durch die hessische Hypothekengesetzgebung ihren dinglichen Charakter verloren hatten. Erst im Jahre 1876 wieder gab die Stadt Gießen Inhaberpapiere und zwar 600 000 M. zu 41/2 0/0 aus. Diesmal gelang es der Verwaltung, die Papiere sehr schnell in feste Hände zu begeben, ohne einen Bankier zuziehen zu müssen.

# II. Anleihen nur von Banken übernommen.

Erst im Jahre 1881 gab Gießen seine selbständige Stellung in Bezug auf den Geldmarkt auf und lehnte sich eng an das Bankhaus Heichelheim in Gießen an, mit dem die Stadt in Kontokorrentverkehr trat. Selbstverständlich wurden alle nach 1881 aufgenommenen Anleihen nur mehr durch Bankhäuser vermittelt. Die Bedingungen dieser Anleihen sind teilweise wesentlich voneinander verschieden, weswegen eine Einteilung in Gruppen leicht möglich ist.

Seit Jahrhunderten schon hatte Gießen seinen Kredit in der nächsten Näbe Gießens gefunden. Die Banken und die Stadtverwaltung waren nun der Meinung, daß die neuauszugebenden Anleihen ebenfalls in der unmittelbaren Nähe Gießens untergebracht werden müßten, weswegen auch die Zinseinlösung keine großen Schwierigkeiten machen konnte. Sobald die Stadtkasse die Koupons seitens der Privaten oder des Bankhauses erhielt, übermittelt sie auch den entsprechenden Geldbetrag.

Je mehr aber das reicherwerdende Deutschland nach sicheren Anlagepapieren suchte, desto mehr vergrößerte sich auch der Markt der städtischen Inhaberpapiere. Die emittierenden Banken verlangten deshalb seit 1896, daß bereits 14 Tage vor dem Zinseinlösungstage die Zinssumme übersandt werden müßte, damit den Banken durch das Vorlegen der Zinssumme kein Verlust entstände.

In beiden Fällen war aber die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß die Stadt zu dem festgesetzten Termine die Zinsen doch nicht

zahlen konnte. Trat dieser Fall ein, so hatte die Stadt 5 % Verzugszinsen zu zahlen und seit 1896 wird außerdem noch 1/4 0/0 Provision verlangt.

Das Einlösen der Koupons besorgten die Banken anfangs kostenlos; je umfangreicher sich aber die Tätigkeit der Banken gestaltete, destoweniger waren letztere geneigt, unentgeltliche Dienste zu leisten. Schon 1893 beanspruchte die Bank für Handel und Industrie 1/8 0/0 Provision. Später treten andere mit der gleichen Forderung hinzu (1897) und seit 1901 wird die Provision allgemein verlangt und auch von Gießen zugestanden. Einige Häuser machen sogar noch einen Unterschied zwischen der Einlösungsprovision von Koupons und der von Schuldverschreibungen.

Bank und Stadt stehen also während des Bestandes der Anleihe immer im Connex und deshalb ist es nicht unwichtig zu wissen, mit welchen Banken die Stadt geschäftliche Beziehungen unterhält. Die ersten Anleihen suchte man durch einheimische Bankiers unterzubringen; die sich zwecks Weiterveräußerung der Inhaberpapiere mit befreundeten Banken in Verbindung setzten.

Die Anleihe von

1895

1881 1886 sind von dem Bankhaus A. Heichelheim in Gießen 1892 in Verbindung mit auswärtigen Banken auf-1893 genommen worden. 1894

1890 übernahm das Bankhaus Wasserschleben, Gießen mit der deutschen Genossenschaftsbank Soergel Parisius & Cie. in Frankfurt am Main die Anleihe.

Seit 1896 fordert die Stadtverwaltung auch auswärtige Firmen direkt zur Submission auf, wie man dies früher schon versucht hatte.

Daraufhin erhielten folgende Bankhäuser die späteren Anleihen:

| 1896<br>1897<br>1902<br>1903 Mitteldeutsche Kreditbank<br>mit der<br>Deutschen Genossenschaftsba | } in | Frankfurt | a. | Main |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----|------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----|------|

1899 Heichelheim, Gießen 1901 Delbrück & Cie., Berlin.

Gießen steht also vorzugsweise mit 3 Banken in Verbindung: 1. Heichelheim, Gießen

2. Mitteldeutsche Kreditbank, Frankfurt a. Main

3. Deutsche Genossenschaftsbank """"" An die Stelle der Letzteren ist 1904 die Dresdener Bank getreten. Tretzdem die Gießener Anleihen fast durchgängig von denselben Bankhäusern übernommen wurden, gab die Stadt seit 1892 beinahe immer den Zuschlag dem günstigsten Angebot bei der ausgeschriebenen Submission. Es sandten zu den einzelnen Anleihen Offerten:

| Tohn | º/o der      | Bankhäuser                                                           | Bedin                                              | ngunger                        | 1                                            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Jamr | Anleihe      | Dankadas                                                             | Übernahmekurs.                                     | Einlös-<br>nngspro-<br>vision. | Prozents tz<br>für nicht er-<br>hob. Gelder. |
| 1892 | $3^{1}/_{2}$ | 1) Wasserschleben, da-                                               | a) 93,25<br>Rückzablung<br>beginnend<br>1, 7, 1894 | 1,6 %                          |                                              |
| 1002 | 0 /2         | mals in Frankfurt,<br>vorher Gießen                                  | b) 93,01<br>Rückzahlung<br>beginnend<br>1. 7. 1904 | 2 %                            |                                              |
|      |              | 2) Heichelheim, Gießen }                                             | 94,31                                              |                                |                                              |
| 1893 | $3^{1}/_{2}$ | Bank für Handel und Industrie Darmstadt                              | 95,91                                              | $\frac{1}{8} \theta/_0$        |                                              |
|      |              | 1) Heichelheim, Gießen }                                             | 96,70                                              |                                |                                              |
|      |              | 3) Deutsche Genossen-<br>schaftsbank mit<br>Wasserschleben           | 96,91                                              |                                |                                              |
| 1894 | 31/2         | nur Heichelheim,<br>Gießen mit Mitteld.<br>Kreditbank                | 98,25                                              | _                              |                                              |
| 1898 | j "          | ,, ,, }                                                              | 101,60                                             | _                              |                                              |
| 1896 | 77           | Deutsche Genossen-<br>schaftsbank m. Mittel-<br>deutschen Kreditbank | 101,38                                             | -                              |                                              |
|      |              | 2) Delbrück & Cie.,<br>Berlin                                        | 101,26<br>Zinseinlösun<br>Fälligkeit vo            | g schon                        | am 1. des der<br>enden Monats                |

|             | 3) Ephr. Meyer & Sohn<br>Hannover mit d. Nord-<br>deutschen Bank Ham-<br>burg              | 101,31  | _   | $\begin{cases} 1^0/_0\\ \text{unter Reichsbankdiskont}\\ \text{bankdiskont}\\ \text{h\"ochstens von}\\ 8^{-\theta}/_0 \end{cases}$                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 4) Jac. Grünewald,<br>Gießen                                                               | 101,305 |     | $\left\{ -\frac{2^{3}}{4}\right\}$                                                                                                                         |
|             | 5) Bank für Handel und Industrie                                                           | 100,81  | _   | $\begin{cases} 1^{1}/_{3} \text{ unter} \\ \text{Reichsbank-} \\ \text{diskont mind.} \\ 2^{1}/_{2} \text{ h\"{o}chstens} \\ 4^{-\theta}/_{0} \end{cases}$ |
| 1897 31/2   | 1) Mitteldeutsche Kreditbank, Deutsche Genossenschaftsbank                                 | 99,50   | _   |                                                                                                                                                            |
|             | 2) Mauer & Plaut, Cassel<br>Eph. Mayer & Sohn,<br>Hannover, Norddeut-<br>sche Bank Hamburg | 99,28   | 1/8 | $\begin{cases} 1^0/_0 \\ \text{unter} \\ \text{Reichsbank-} \\ \text{diskont} \\ \text{h\"{o}chstens} \ 2^1/_2 \end{cases}$                                |
| 1899 direkt | bei Heichelheim aufgenomm                                                                  | nen.    |     |                                                                                                                                                            |

|     | 51      | einer    | Zinsfuß für nicht<br>erhobene Gelder        | Einlösungsprovision |
|-----|---------|----------|---------------------------------------------|---------------------|
| Dec | 5 Jahre | 10 Jahre | J                                           |                     |
| 1   | 99 31   | 99 44    | 1 º/o unter R. Bankdisk.<br>höchstens 4 º/o | 1/8 0/0             |
| 2   | 99 12   | 99 37    | ,,                                          | 1/8 0/0             |
| 8   | 99 54   | 99 64    | 4 %                                         | 1/8 0/0             |
| 4   | 99 28   | 99 28    | 3 %                                         | 1/8 0/0             |
| 5   | 99 65   | 99 15    | 4 0/0                                       | 78 70               |
| 6   | _       | 99 10    | 8 1/2 0/4                                   | 1/8 0/0             |
| 7   | 99 18   | 99 26    | 1 % unter R. Bankdisk.<br>mindest. 3 %      | 1/8 0/0             |
| 8   | 99 21   | 99 31    | 4 %                                         |                     |

1 % unter R. Bankdisk.

mindest. 3 %

1/8 0/0

1/8 0/0

1901 4 %,

9

10

98 35

99 31

98 35

99 51

| .903 3 1/2 0/ | Bank                                                                                                                  | Übernahme<br>kurs | Zinsfuß für nicht erhobene Gelder | Ein-<br>lösungsprov.               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|               | 1) Robert Warschauer<br>Berlin                                                                                        | 99,56             |                                   | 1/10 0/0                           |
|               | 2) Heichelheim, Gießer<br>Bleichröder, Berlin<br>Diskontogesellschaf<br>Frankfurt                                     | 99.73             |                                   | 1/s 0/o                            |
|               | <ol> <li>Jac. Grünewald,<br/>Gießen, Norddeutsche<br/>Bank, Hamburg<br/>Ephraim Meyer und<br/>Sohn, Cassel</li> </ol> | 99,32             |                                   | 2/8 0/0                            |
|               | 4) Bank für Handel und<br>Industrie, Pfälzische<br>Bank                                                               |                   |                                   | f, Zinsscheine                     |
|               | <ol> <li>Dresdener Bank,<br/>Mannheim, Baruch<br/>u. Strauß, Marburg<br/>J. Kurz &amp; Cie., Gießer</li> </ol>        | , 99,51           |                                   | schr. 1/10 "/0                     |
|               | 6) Seehandlung                                                                                                        | 99,51             |                                   | 1/8 0/0                            |
|               | 7) DeutscheBank Berli                                                                                                 | n 99,53           | R. Bankdis                        | er 1/8 0/0                         |
|               | 8) Delbrück&Cie,Berlin<br>9) Mitteldeutsche Kre                                                                       |                   | II. Dankuis                       | 1/8 0/0                            |
|               | ditbank, Deutsche<br>Genossenschaftsbank                                                                              | 99,775            |                                   | $^{1}/_{1\theta}$ $^{0}/_{\theta}$ |
|               | 10) Nationalbank                                                                                                      | 99,54             |                                   | 1/10 0/0                           |
|               |                                                                                                                       |                   |                                   |                                    |

Die einzelnen Offerten zeigen für den so empfindlichen Geldmarkt ganz erhebliche Differenzen (bis über 1º/o). Betrachtet man die Höhe der Angebote, so ist das Urteil gerechtfertigt, daß, von einigen Anleihen abgesehen, der Zeitpunkt der Geldaufnahme sehr gut und geschickt gewählt war, so daß eigentlich ein nur unbedeutender Arioverlust entstehen konnte.

Weiterhin ist die Lage der Zinseinlösungstage von großer Wichtigkeit. Wir wissen genau, wie gerade Zinsleistungen auf den Diskont und den Geldmarkt wirken. Es ist von großer Bedeutung daher, daß die Termine nicht alle auf einen Tag fallen. Ferner soll die Stadt mit Sorgfalt solche Tage auswählen, an denen bestimmt Zahlungen in die eigene Kasse eingehen oder an denen erfahrungsgemäß Geldknappheit nicht herrscht. Ungünstig sind vor allem solche Termine, an denen die Stadt schon anderweitig

große Zahlungen zu leisten hat (Vierteljahrstermine). Die Lage der Zinstermine ist folgende:

1892 1893 1894 Zinstermin am 1. Januar und 1. August. 1895

Diese Termine sind entschieden ungünstig gewählt.

1886 1896 1897 1897 2 Zinstermin am 15. Mai und 15. Novbr.

1901 Zinstermin am 1. März und 1. September. 1903 "" 1. Mai " 1. November.

Die Lage der letzteren Termine ist eine viel günstigere und zwar sucht man richtigerweise die Zinstermine der verschiedenen Anleihen auf ganz verschiedene Tage zu legen.

Alle Anleihen Gießens müssen durch Verlosung oder Rückkauf getilgt werden. Die Karrenzzeit, innerhalb der eine Tilgung etc. ausgeschlossen ist, ist sehr verschieden (1—10 Jahre). Gerade durch die Tilgungen und vorzeitigen Rückzahlungen verändert sich jährlich das Bild der Anleihen. Den heutigen Stand der Anleihen nach dem Voranschlag giebt folgende Tabelle:

|        | 1837      | 1846     | 1846 1873 1876  | 1876          | 1881                            | 1886           | 1886 1887 1890 1892 1893 1894 1895 1896 | 1890     | 1892   | 1893           | 1894   | 1895          | 1896                    | 1897 1899 1901                                      | 1899 | 1901                       | 1903  |
|--------|-----------|----------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------|--------|----------------|--------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------|-------|
| +      | 310       | 410      | 410             | 43.0          | 40                              | 40             | 40                                      | 310      | 310    | 310            | 3 20   | 3 2 0         | 3 2 0                   | 310                                                 | 40   | 40                         | 310   |
| M      | Mk. Pf.   | -        |                 | _             | Mk.                             | Mk.            | Mk.                                     | Mk.      | Mk.    | Mk.            | Mk.    | Mk.           | Mk.                     | Mk.                                                 | Mk.  | Mk.                        | Mk.   |
| 1878   |           |          |                 | 269200        |                                 |                |                                         |          |        |                |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
|        | 122655 19 | 48857 21 |                 | 423300        |                                 |                |                                         |          |        |                |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
| 1880   | 400141 47 | 46618 63 | 373300          | 373300 600000 |                                 |                |                                         |          |        |                |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
| 4      | 92742 91  | 44228 63 | 44228 63 362600 |               | 1000000<br>eingezahlt<br>750000 |                |                                         |          |        |                |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
| 1888 7 | 741F7 19  |          | 41657 19 856900 | _             | 842950                          |                |                                         |          |        |                |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
|        | 80171 46  | 39085    | 76 350900       | _             | 865000                          |                |                                         |          |        |                |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
|        | 43542 88  | 86342    | 90 344700       |               | 1000000                         |                |                                         |          |        |                |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
|        | 26228 58  | 38600 04 | 4 328200        |               | 1000000                         | 3000000        |                                         |          |        |                |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
| 1887   | 8541 44   | 80857 18 | 8 331500        | 0             | 1000000                         | 1000000        |                                         |          |        |                |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
| 1888   |           | 27428 60 | 27428 60 304500 | 0             | 1000000                         | 1000000 182000 | 185000                                  |          |        |                |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
| 1889   |           | 17142 87 | 87 276000       | -             | 1000000                         | 1000000 370000 | 370000                                  |          |        |                |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
| 1890   |           | 6852 15  | 5 246500        | 0             | 1000000                         | 1000000 200000 | 200000                                  |          |        |                |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
| 168    |           |          | 215600          | 6             | 1000000                         | 1000000        | 200000                                  | 300000   |        |                |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
| 893    |           |          | 183400          | 6             | 000086                          | 1000000        | 200000                                  | 751000   |        |                |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
| 893    |           |          | 149600          | -             | 000096                          | 1000000        | 200000                                  | 1000000  |        |                |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
| 894    |           |          | 114400          | -             |                                 | 1000000        | 200000                                  | 1000000  |        | 500000 1470000 |        |               |                         |                                                     |      |                            |       |
| 1895   |           |          | 77400           | 0             |                                 | 1000000        | 200000                                  | 1000000  |        | 200000 1440000 | 200000 |               |                         |                                                     |      |                            |       |
| 968    |           |          |                 |               |                                 | 1000003        | 203000                                  | 10000001 |        | 1410000        |        | 490000 200000 |                         |                                                     |      |                            |       |
| 200    |           |          |                 |               |                                 |                | 200000                                  | 1000000  | 200000 | 1380000        |        | 196000        | 480000 196000 1800000   |                                                     |      |                            |       |
| 808    |           |          |                 |               |                                 |                |                                         | 1000001  | 200000 | 1350000        |        | 192000        | 192000 1800000 1000000  |                                                     |      |                            |       |
| 808    |           |          |                 |               |                                 |                |                                         | 1000000  |        | 500000 1320000 |        | 000881        | 460000 188000 1800000   |                                                     |      |                            |       |
| 0001   |           |          |                 |               |                                 |                |                                         | 980000   |        | 500000 1260000 |        | 180000        | 440000 180000 17640 0   | 1000000                                             |      |                            |       |
| 100    |           |          |                 |               |                                 |                |                                         | 930000   |        | 500000 1230000 | 430000 | 000921        | 430000, 176000, 1764000 | 1000000                                             |      |                            |       |
| 6061   |           |          |                 |               |                                 |                |                                         | 960000   | 500000 | 500000 1230000 | 430000 | 176000        | 480000 176000 1764000   | 1000000                                             |      | 0000002 0000009            |       |
| 000    |           |          |                 |               |                                 |                |                                         | 940000   | 490000 | 1200000        | 420000 | 172000        | 1728000                 | 940000 490000 1200000 420000 172000 1728000 1000000 |      | 000000   1200000   1200000 | 12000 |

Aus der Tabelle ergiebt sich, daß alle Anleihen, welche vor Ostern 1890 aufgenommen worden sind, zurückgezahlt oder getilgt sind. Somit befinden sich augenblicklich immer noch 10 Gießener Anleihen im Verkehr, wovon 2 den  $4^{\rm o}/_{\rm o}$  und 8 den  $3^{\rm i}/_{\rm g}$   $^{\rm o}/_{\rm o}$  Typus zeigen.

Da die Anleihen für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, so ist es auch notwendig, daß die gerade für den bestimmten Zweck vorgesehenen Gelder auch an dem Zeitpunkte fällig werden, der

der gemessenste ist für den ins Auge gefaßten Fall.

Bis zum Jahre 1895 stand es der Stadt frei, den Fälligkeitstermin der einzelnen benötigten Summen selbständig festzusetzen. Selbstverständlich beanspruchte die Bank zwecks Flüssigmachung der Gelder eine Kündigungsfrist, die für Beträge bis zu 20000 Mk. 3 Tage und für größere Summen 4 Wochen betrug. Da die Bank sich in diesem Falle stets in einer gewissen Erfüllungsbereitschaft halten mußte, so lag ihr viel an einer nicht allzuweit hinausgeschobenen Zahlungsfrist; deshalb wurde immer der Endpunkt, bis zu welchem der letzte Teilbetrag der Anleihen abgehoben sein mußte, fixiert. Es ist klar, daß das System der steten Erfüllungsbereitschaft den Banken unangenehm war; darum lag es in dem Bestreben sämtlicher Emmissionshäuser, bestimmte Zeitpunkte, an denen die einzelnen Teilbeträge fällig sind, festzusetzen. Dadurch gerade wird es den Banken möglich, sich schon vorzeitig einzurichten und sich womöglich das benötigte Geld billiger zu beschaffen, was natürlicherweise wieder auf den Übernahmekurs einen Einfluß haben muß. So wird denn auch seit 1896 genau bestimmt, an welchem Tage die einzelnen Summen fällig werden:

| 1896 | 100000  | Mk. | am | 15. | 4.     | 1897 |
|------|---------|-----|----|-----|--------|------|
|      | 200000  | 273 | 32 | 1.  | 7.     |      |
|      | 150000  | 22  | "  | 15. | 8.     |      |
|      | 150000  | 97  | 27 | 1.  | 10.    |      |
|      | 1000000 | 29  | 22 | 15. | 11.    |      |
|      | 100000  | 32  | "  | 31. | 12.    |      |
|      | Rest    | "   | 27 | 31. | 3.     | 1897 |
| 1897 | 100000  | 12  | 27 | 1.  | 8      | 1897 |
|      | 100000  | 11  | 22 | 1.  | 9.     |      |
|      | 100000  | "   | 22 | 1.  | 10.    |      |
|      | 500000  | "   | 22 | 1.  | 11.    |      |
|      | 100000  | 22  | 99 | 31. | 22.    |      |
|      | Rest    | "   | 27 | 15. | 2.     | 1898 |
| 1899 | 100000  | 22  | "  |     | sofort |      |
|      | 100000  | 27  | 11 | 1.  | 7.     | 1899 |
|      | 100 00  | 27  | 27 | 1.  | 9.     |      |
|      | 100000  | 27  | 27 | 1.  | 11.    |      |
|      |         |     |    |     |        |      |

|      | 100000 | 12                                                                                | **                                                                                                                         | ,1,                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                            | 1900                                                 |                                               |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      | 100000 |                                                                                   | 11                                                                                                                         | 1.                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                            |                                                      |                                               |
| 1901 | 200000 |                                                                                   |                                                                                                                            | 1.                                                                                                                                                  | 3.                                                                                                                                                                           | 1901                                                 |                                               |
|      | 500000 |                                                                                   |                                                                                                                            | 1.                                                                                                                                                  | 4.                                                                                                                                                                           |                                                      |                                               |
|      | 300000 |                                                                                   |                                                                                                                            | 1.                                                                                                                                                  | 6.                                                                                                                                                                           |                                                      |                                               |
|      | 300000 |                                                                                   |                                                                                                                            | 1.                                                                                                                                                  | 8.                                                                                                                                                                           |                                                      |                                               |
|      | 300000 |                                                                                   |                                                                                                                            | 1.                                                                                                                                                  | 10.                                                                                                                                                                          |                                                      |                                               |
|      |        |                                                                                   |                                                                                                                            | 1.                                                                                                                                                  | 12.                                                                                                                                                                          |                                                      |                                               |
|      | Rest   | 77                                                                                |                                                                                                                            | 1.                                                                                                                                                  | 2.                                                                                                                                                                           | 1902                                                 |                                               |
| 1903 | 300000 |                                                                                   |                                                                                                                            | 1.                                                                                                                                                  | 5.                                                                                                                                                                           | 1903                                                 |                                               |
| 1000 | 200000 |                                                                                   |                                                                                                                            | 1.                                                                                                                                                  | 6.                                                                                                                                                                           |                                                      |                                               |
|      | 200000 |                                                                                   |                                                                                                                            | 1.                                                                                                                                                  | 9.                                                                                                                                                                           |                                                      |                                               |
|      |        |                                                                                   |                                                                                                                            | 1.                                                                                                                                                  | 11.                                                                                                                                                                          |                                                      |                                               |
|      |        |                                                                                   |                                                                                                                            | 1.                                                                                                                                                  | 1.                                                                                                                                                                           | 1904                                                 |                                               |
|      |        |                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 3.                                                                                                                                                                           |                                                      |                                               |
|      |        | 77                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 5.                                                                                                                                                                           | 1904                                                 |                                               |
|      | 1901   | 1901 200000 500000 300000 300000 300000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 | 1901 200000 " 500000 " 500000 " 300000 " 300000 " 200000 " Rest 1903 300000 " 200000 " 200000 " 200000 " 200000 " 200000 " | 1901 200000 " " " 500000 " " " 500000 " " " 300000 " " " 300000 " " " 200000 " " " 200000 " " " 200000 " " " 200000 " " " 200000 " " " 200000 " " " | 1901 200000 " " 1. 500000 " " 1. 500000 " " 1. 300000 " " 1. 300000 " " 1. 200000 " " 1. 200000 " " 1. 200000 " " 1. 200000 " " 1. 200000 " " 1. 200000 " " 1. 200000 " " 1. | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1901 100000 " " 1 . 3 . 1901 200000 " " 1 . 4 |

Durch die Festlegung des Fälligkeitstermins ist aber der Stadt in keiner Weise die nötige Bewegungsfreiheit entzogen. Bedarf die Stadt schon vor dem Fälligkeitstermin Geldsummen, so genügt eine vierwöchige Kündigungsfrist. Hat aber die Stadt an dem fixierten Termin für die fälligen Summen keine Verwendung, so können die Gelder als Giroguthaben stehen bleiben. So sind die Vorzüge des vorigen Systems beibehalten, während die Schattenseiten vermieden worden sind.

Ganz kurze Zeit nach dem Vertragsschluß erhält meistenteils die Bank die Schuldverschreibungen, die sie an der Börse einführt oder direkt vertreibt. Sobald die Schuldverschreibungen in Händen der Bank sind, bedeuten sie Geld und fast immer beginnt auch kurz nach der Übergabe der Verzinsungsmoment. Da die Stadt selbst aber den Gegenwert in Geld erst später empfängt, so ist die Bank Schuldnerin der Stadt. Es ist deshalb selbstverständlich, daß die Stadt für die nicht erhobenen Summen Zinsen erhält. Eigentümlich ist nun, daß eine Reihe der offerierenden Banken die nicht erhobenen Summen als Giroguthaben betrachtet, deren Verzinsung nach dem Reichsbankdiskont geregelt werden sollte. Manche der Banken setzen sogar einen Minimal- oder Maximalzins hinzu.

Gießen ist es aber ausnahmslos gelungen, immer den Zins für nicht erhobene Gelder zu erlangen, den sie selbst an ihre Obligationäre zahlte. Die Verrechnung erfolgte halbjährlich.

Gibt nun die Stadt die Obligationen gleich bei Beginn des Vertrages an die Bank, um die einzelnen Summen erst an späteren Terminen zu erhalten, so läuft die Stadt nach den Erfahrungen der letzten Jahre große Gefahr. Es ist deshalb notwendig, daß. die Stadt eine genügende Sicherheitsleistung für die noch nicht erhaltenen Summen erlangt. Aus diesem Grunde stellen die Banken eine Kaution in börsengängigen Papieren (Wechsel, Effekten). Es steht der Bank selbstredend frei, die in Kaution gegebenen Papiere gegen andere gleichsichere einzutauschen. Erfolgen Zahlungen der Bank an die Stadt, so werden entsprechend der Höhe dieser Leistungen die Kautionssumme Zug um Zug zurückgegeben. Für die Stadt selbst wird dieselbe Sicherheit erzielt, weun man die Schuldverschreibungen erst dann an die Bank überweist, wenn die Bank den Gegenwert in Geld leistet. Den Banken ist aber diese Form deswegen sehr unangenehm, weil der unregelmäßige Verkauf der Obligationen mancherlei Nachteile in sich birgt. Gerade deshalb ist auch nur einmal wirklich Gebrauch gemacht von der Übergabe der Schuldverschreibungen Zug um Zug (1846)

Sind die Schuldverschreibungen noch nicht fertiggestellt, so treten an deren Stelle Interimsscheine, die meistenteils auf Kosten

der Bank hergestellt werden.

Die sonstigen Anleihekosten werden fast sämtlich von der

Stadt getragen. Wie die Anleihebedingungen sich auf die einzelnen Anleihen verteilen, zeigt Tabelle auf Seite 96-99.

Verwertung des Anleihekredits.

Infolge einer unglücklichen Gesetzgebung waren vor 1881 die hessischen Gemeinden verpflichtet, neue Straßen auf eigene Kosten anlegen zu lassen. Durch diese Bestimmung wurde die Stadt Gießen außerordentlich hart getroffen, welche unter Bramm allein für Straßenanlagen ca. 800000 M. ausgegeben hat, die nur auf der Stadt lasteten und durch Anleihen aufgebracht werden mußten. Eine Besserung in diesem unhaltbaren Zustand brachte die Bauordnung für Hessen aus dem Jahre 1881. Darnach konnten die Anlieger zu den Straßenbaukosten teilweise herangezogen werden. Für jede Gemeinde mußte aber durch Ortsstatut bestimmt werden, bis zu welcher Höhe der Einzelne beitragen muß. Nach vielen Kämpfen gelang es 1888 endlich, ein einigermaßen gutes Beitragssystem festzustellen, das aber durchaus nicht allen Anforderungen der Billigkeit gerecht wird. Aber auch jetzt noch hatte die Stadt erhebliche Summen für Straßenanlegung auszugeben, die selbst bei vollständiger Bebauung der Straßen nicht alle ersetzt werden. Somit bilden also die Straßenbaukosten einen erheblichen Prozentsatz der Anleihesummen.

Ebenso tiefeingreifend auf die Gestaltung der Schulden mußten die Kosten für Schulhausneubau etc. wirken.

Beide Verwertungsarten der Anleihen haben das gemeinsame Merkmal, daß sie die zu zahlenden Zinsen nicht aus eigenen Einkünften decken können, sondern daß für sie die Steuerkraft der Stadt eintreten muß. Neuerdings erst sucht Gießen, sich vermittelst seines Kredits Finanzquellen zu schaffen (Wasser, Gas, Elektrizität), die außer der regelmäßigen Verzinsung und Amortisation auch noch einen Betriebsüberschuß herausarbeiten, der zur Besserung des Budgets dient.

Noch eine Verwertungsform der Anleihen gibt es, die zwar nicht die Höhe der Schulden, wohl aber den Zinsfuß beeinflußt. Gießen hat nämlich außerordentlich häufig Konversionen und Rückzahlungen vorgenommen und dadurch sich wesentlich günstigere

Bedingungen zu verschaffen gewußt.

Sehen wir uns nun die Verwertungsarten der einzelnen Anleihen an:

1881: Straßenbauten, Erbauung eines Mädchenschulhauses, Con-

vertierung der 1876 41/20/0 Anleihe. 1886: Verbesserung des Wasserabflusses in der Lindengasse, teilweise Überwölbung des Stadtbaches, Fassung des Stadtringgrabens in der Steingasse, Verbindung der neuen Quellen am Hubertusbrunnen mit der vorhandenen Leitung, Bauplatz für Schlachthaus und Isolierräume. Mädchenschule, Bauplatz für die Kliniken, Straßen, für Ausbau des Schlachthauses, Ablösung der Beitragspflicht an die evangelische Kirchengemeinde, Gebäudeankauf,

Wasserleitungsarbeiten etc.

1887: Kaufpreis für das Gaswerk. 1890: Knabenschulhaus, Gaswerk, Wasserwerk, Ankauf von Gebäuden und Grundstücken, Anlegung von Straßen und Anlagen.

1892: Anlegung von Straßen, Kanalbauten. Ankauf von Gebäuden und Grundstücken. Gas- und Wasserwerk.

1893: Wasserwerk. Convertierung des 1881 4% Anlehens in

1894: Stadterweiterung (Straßen). Kaserne.

1895: Convertierung der schwebenden Schulden. 1896: Rückzahlung bozw. Convertierung des 1886 4º/₀ Anlehens in 3¹/₃ º/₀. Gas- und Wasserwerk, Anlage neuer Straßen, Bildung eines Stadterweiterungsfonds

1897: Rückzahlung bezw. Convertierung des 40, 1887 An-

lehens in eine 31/2 0/0 Anleihe.

1901: Grunderwerb, Straffenbauten, Gas- und Wasserwerk, Erbauung eines Elektrizitätswerkes, Neuanlage eines Friedhofes, Schulhaus, Kanalisation.

a) Zinsüberweisung an Bank 14 Tage vor Fälligkeit

| -             | 1 2                                                                                                   | _         | -                             |                          |       |                       | _       | _    |                        |                                                                                                 | 1) mit E                                                            | inlösungs-                                                                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------|---------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr          | Mitteldtsc                                                                                            | hi        | Zins                          | Über-<br>ushme<br>kurs % |       | Zins-                 | termine | in   | lgung<br>  von<br>  an | Zeitung.<br>denen Ver<br>öffentl.<br>stehen                                                     | Einlösung<br>stellen                                                | Zinsüber-<br>weisung<br>seit.d.Stadt<br>a. d. Bank                                                                                                                        |
| 191           | Creditban<br>Fra. kf.a.M.<br>u. Deutsch<br>Genossen,<br>schaftsban<br>in Frankf.<br>a. M.             | 1 500 000 | 31,                           | 99,775                   | 1 10  | j.<br>u<br>1.         | . 1:    | 20/0 | 1908                   | Reichsans<br>Darmstüd<br>Ztg.<br>Frank. Zts<br>Giessenes<br>Anzeiger                            | Frankf.a.l<br>Deutsche<br>Genossen                                  | k<br>M.                                                                                                                                                                   |
| 190           | Delbrück<br>Leo, Cie<br>Berlin                                                                        | 2 000 000 | 4                             | 99,54                    | 1 8   | 1.<br>n.              | 1       | 3    | 1.3.1906               | Reichsanz<br>Berliner<br>Börsen-Ztg<br>Darmstädt<br>Ztg.<br>Giessener<br>Anzeiger<br>Fraukf.Ztg | & Cie.,<br>Berlin<br>Mitteldtsel<br>Creditban<br>Frankfurt          | d Fälligkeit<br>unt Vergüt.<br>des Portos.<br>Wenn Stadt                                                                                                                  |
| -             |                                                                                                       |           |                               |                          |       |                       |         |      |                        | 2)                                                                                              | ohne Ein                                                            | nlösungs-                                                                                                                                                                 |
| 1899          | Giessen                                                                                               | 600000    | 4                             | 99,60                    | klein | 15.<br>u.<br>15.1     | 1 5     | 2    | 15. 5.<br>1904         | Reichsanz.                                                                                      | Hichelhein<br>Giessen,<br>Gebr. Neu-<br>stadtFranki<br>Stadtkasse   |                                                                                                                                                                           |
| 1897          | Mitteldtsch<br>Creditbank<br>Frankf.a.M<br>Deutsche<br>Genossen-<br>schaftsbank<br>in Frankf.<br>a. M | 1 000 000 | 30 0                          | 99,50                    | 19    | 15. 5<br>u.<br>15.1   | 1 2     |      | 15. 5<br>1903          | wie 1899                                                                                        | wie 1903                                                            | wie 1901                                                                                                                                                                  |
| 1896          | wie 1897                                                                                              | 1 800 000 | 31 2                          | 101,38                   | n     | 15. 5.<br>n.<br>15.11 | 2       | 1    | 15. 5.<br>1901         | wie 1899                                                                                        | wie 1903                                                            | wie 1901                                                                                                                                                                  |
| Total Control |                                                                                                       |           | b                             | ) Zinsi                  | iberw | eis                   | un      | g    | sofort                 | nach E                                                                                          | mpfang                                                              | Koupona *                                                                                                                                                                 |
|               | Mittel-<br>deutsche<br>Creditbank<br>Heichel-<br>heim,<br>Giessen.                                    | 200000    | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                          |       | 1. 1.<br>n.<br>1. 7.  | 2       |      | 1. 1                   | Wie 1898                                                                                        | Mittel-<br>deutsche<br>Creditbank<br>Heichel-<br>heim<br>Stadtkasse | Stadt zahlt<br>Zinsen sof.<br>n. Empf. d.<br>Zinscheines<br>verl. Schuld<br>schreib. an<br>Bäck. Wenn<br>Stadtn. zal<br>costenfreie<br>Znsendung<br>seitens der<br>Stadt. |
| 10            | ditteldtsch<br>Creditbank<br>Frankfurt<br>a. M.<br>Heichel-<br>heim<br>Giessen                        | 500000    | 30 0                          | 98,25                    |       | u.<br>1. 7.           | 2       |      | 1, 1,                  | wie 1899                                                                                        | wie 1894                                                            | wie 1905                                                                                                                                                                  |

# Banken übernommen

(ähnlich Schuldverschreibung im Falle der Verlosung). Provision.

| Caution                                                                                                                | Bedarf an<br>Geldern vor<br>dem Termin                                                                                                           | Nicht be-<br>zogene<br>Gelder                                | Börsen-<br>notiz                                               | Unko<br>der Stadt                |                                              | Zweck der<br>Auleihe                                                           | Art u. Zah<br>der Stück                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Schuldver-<br>schreib. an<br>Bank gegeb.<br>geg. Caution<br>Börsengäng.<br>Pap. Bückg.<br>Zug nm Zug<br>geg. Geldzähl. |                                                                                                                                                  | Für nicht<br>erhobene<br>Gelderzahlt<br>die Bank<br>31 2 0 0 | Frankfort                                                      | trägt die<br>anderen<br>Unkosten | Herstellung<br>der Inte-<br>rims-<br>scheine | Ausgaben<br>des Budget<br>1902 04                                              | A 2000 M<br>1000 n<br>500 n<br>200 u<br>100 n                   |
| wie 1903                                                                                                               | Tritt Be-<br>darf an<br>Geldern vor<br>dem verein-<br>barten<br>Termin ein,<br>so ist Kün-<br>digung nö-<br>tig u. zwar<br>4 Wochen<br>Kündigung | 4 <sup>0</sup>  0<br>halbjährl.<br>verrechnet                | Berlin<br>Kosten<br>trägt Bank<br>Prospekt<br>fertigt<br>Stadt | trägt alle<br>Unkosten           |                                              |                                                                                | 150 à 2000<br>150 à 1000<br>200 » 500<br>200 » 200<br>100 » 100 |
| Provision                                                                                                              | 1                                                                                                                                                |                                                              |                                                                |                                  |                                              |                                                                                |                                                                 |
| wie 1908                                                                                                               | wie 1901                                                                                                                                         | 51 g * e<br>halbjährl.<br>verrechnet                         |                                                                | trägt alle<br>Unkosten           |                                              | Voran-<br>schlag<br>1898 00                                                    | \$ 2000<br>1000<br>500<br>200<br>1000                           |
| Caution muss ge- stel t wer- den bei früh- erer Über- nahme der Schuldver- schreibung                                  | MJ6 1901                                                                                                                                         | wie 1899                                                     |                                                                | wie 1908                         | wie 1903                                     | Rückzahl.<br>des Ante-<br>hens von<br>1886 u. zu<br>anderen<br>Zwecken         | wie 1899                                                        |
| wie 1903                                                                                                               | wie 1901                                                                                                                                         |                                                              |                                                                | wie 1898                         |                                              | Rüctzahl.<br>od.Convert<br>d.Anleh.von<br>1886, auch<br>für Gas-<br>Wasserwerk | wie 1899                                                        |
| ähnlich                                                                                                                | Schuldvers                                                                                                                                       | chreibung                                                    | im Fall                                                        | e der Ve                         | erlosung)                                    |                                                                                | 1                                                               |
| wie 1903                                                                                                               |                                                                                                                                                  | wie 1899                                                     |                                                                | wie 1899                         |                                              | Consol-<br>dirang<br>der<br>Schulden                                           |                                                                 |
| wie 1988                                                                                                               | bis su<br>2000 M<br>6 Tage vor-<br>her, bei über<br>2000 M<br>4 Woohen                                                                           | w1e 1899                                                     |                                                                | wie 1899                         |                                              | Stadt-<br>erweiterg.<br>Kaserne                                                | wie 189                                                         |

| 36     | selbst                                                                                      | 409 000 fl<br>sufzunehm.<br>was aber<br>sicht gelang<br>845 waren<br>rat 262000 fl<br>safgenomm. | 31/2 | Stadt<br>rechner<br>erhielt<br>  '  Ver-<br>gütnng<br>99'/ |        |                      |     |                 |                                                                       |                                                                                        |                                        | 1  |                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                      |           |              |             | Conversion                                                                                                             |                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 346 A. | tadt selbst<br>erkauft an<br>. Heichel-<br>heim,<br>Giessan                                 | \$0000<br>Die Stadt<br>beabsich.                                                                 | 4    | 995/4                                                      |        |                      |     |                 |                                                                       |                                                                                        |                                        | 4  | 14 Tg. 3-4000 fl annehm. Bedurfte Heichelheim der Obliga- tionen eher, so muss die Stadtdieselb, ihm vor der Leist d. Geldes gb. geg. Sicherheit v. 40°, Staatsp. |                                |                                                                                                      |           |              |             | Bahnbrücke<br>Friedhof<br>Strassen-<br>pflaster<br>Erbauung<br>der<br>Weisecker<br>und<br>Schiffen-<br>berger<br>Wege. |                                               |
| 376    | selbst                                                                                      | 600000                                                                                           | 41/2 |                                                            |        | -                    | 2   | 1929            |                                                                       |                                                                                        |                                        | 1  | Stadtm.alle                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                      |           |              |             | Strassenani<br>Schulen<br>andere<br>Bauten                                                                             | 8 1000 M<br>n 500 m<br>n 800 m<br>n 100 m     |
| 1      | Stadt                                                                                       |                                                                                                  |      | 11.                                                        | Anie   | ine                  | n g | größt           | enteils                                                               | von de                                                                                 | r Stadt                                | 9  | selbst d                                                                                                                                                          | irekt in                       | feste Hä                                                                                             | nde beg   | eben.        |             | C second                                                                                                               | -                                             |
| 881    | wie 1984                                                                                    | 1 000 000                                                                                        | 4    | 985 8                                                      | •      | 15. 5<br>n.<br>15.11 |     | 15. 11<br>1891  | wie 1887                                                              | wie 1895                                                                               | wie 1895                               | 1  | Für den<br>Rest muss<br>Caution<br>gest.werden                                                                                                                    | 14 Tage<br>Kündigung           | Bis 1883<br>zahlt<br>Bank<br>4°  <sub>0</sub>                                                        | Frankfurt |              |             | Convert d.<br>1876 Anleh.<br>Mädchen-<br>schule<br>Strassen-<br>anlane                                                 | wie 1899                                      |
| 886    | wie 1894                                                                                    | 1 000 000                                                                                        | 4    | 1011 6                                                     |        | 15.5.<br>n.<br>15.11 | 3   | 1896            | wie 1887                                                              | wie 1895                                                                               | wie 1895                               |    | wie 1903                                                                                                                                                          | wie 1894                       | 4º o                                                                                                 |           | wie 1899     |             | Tilgnng<br>weiterer<br>Schulden<br>fur andere<br>Bedürfnisse                                                           | wie 1899                                      |
| 1887   | wie 1894                                                                                    | 500 000                                                                                          | 40 0 | 103                                                        | 79     | 15.5.<br>n.<br>15.11 | 2   | 15. 11.<br>1897 | Darmstädt.<br>Ztg.<br>2 Frankf.<br>Zeitungen<br>Giessener<br>Anzeiger | wie 1895                                                                               | wie 1895                               | +  | wie 1903                                                                                                                                                          | wie 1894                       | Bis spätes-<br>tens 1889<br>zahlt Bank<br>für nicht<br>bezogene<br>Gelder<br>400                     |           | wie 1899     |             | Gaswerk                                                                                                                | wie 1899                                      |
| 1890 I | leben,Giess<br>n.Dtsch.Ge<br>nossenschb<br>(Soergel<br>Parrisius &<br>Die. Frankf.<br>a. M. | 1 000 000                                                                                        | 32/2 | 94,9                                                       | η      | 1. 4.<br>n.<br>1.10  | 3   | 1900            | Ztg.<br>2 Frankf,<br>Zeitungen<br>Giessener<br>Anzeiger               | Wassersch-<br>leben.<br>Deutsche<br>Genossen-<br>schaftsbk.<br>Frankfurt<br>Stadtkasse | wie 1895                               | 1  | wie 1903                                                                                                                                                          | wie 1893                       | Bis zum 1. 11. 1897 werden die Capitalien mit 3 <sup>1</sup>   <sub>2</sub> °  <sub>0</sub> verzinst |           | wie 1899     |             | Schulhaus<br>Strassen-<br>durch-<br>brüche-<br>Gas- u.<br>Wasser-<br>werk                                              | wie 1892                                      |
|        | Giessen,<br>Eph. Meyer<br>& S. Hanno<br>Maner &<br>Plaut,<br>Cassel<br>Wassersch            |                                                                                                  | 31/2 | 94,31                                                      | . 17   | 1. 1.<br>u.<br>1. 7. | 2   |                 | wie 1899                                                              | heim Giess. Meyer & S. Hannover Mauer & PlautCassel Gb.Neustadt Frkf.Stadtk.           |                                        | +  | wie 1903                                                                                                                                                          | wie 1894                       | wie 1899<br>wenn die<br>Capitalien<br>nicht bis<br>1. 10. 93<br>bezogen<br>sind.                     |           | wie 1899     | -           | Gas- u.<br>Wasser-<br>werker-<br>weiterung                                                                             | å 2000 1<br>" 1000<br>" 500<br>" 300<br>" 200 |
|        | Heichel-<br>hein.                                                                           | 1500000                                                                                          | 31   | 9690                                                       | kleine | 1. 7.                | 2   | 1. 1            | wie 1899                                                              | wie 1895<br>Heichel-                                                                   | wie 1895                               | Į. | wie 1903                                                                                                                                                          | wie 1904                       | wie 1899                                                                                             |           | wie 1899     |             | Corvert d.<br>1881 Anleh.<br>Wasser-<br>werk                                                                           | wie 1899                                      |
| 1898   | wie 1894                                                                                    | 1 500 000                                                                                        | +    | nahme<br>kurs %                                            |        | Ting-                | 1   | an              | öffentlich.<br>stehen                                                 | Einlösnng<br>stellen                                                                   | weisung<br>seit. d. Stad<br>a. d. Bank |    | Caution                                                                                                                                                           | Geldern vor<br>dem Ter-<br>min | Nicht bezo-<br>geue Gelder                                                                           |           | der<br>Stadt | der<br>Bank | Zweck der<br>Anleihe                                                                                                   | Art u. Za<br>der Stück                        |

800

1903: Kanalisation.

Um zu zeigen, in welcher Weise die Objekte ziffermäßig an der Schuldenvermehrung teilgenommen haben, wollen wir die anßerordentlichen Einnahmen und Ausgaben mit der Zu- und Abnahme in Beziehung setzen.

| Jahr          | E a baukost.seit | me   | Brücken und<br>Wege | Ausgabe für<br>Strassen, | Häusern und<br>Gütern | Einnahme von | Grundstücken | Ausgabe für An- |        | Ausgabe für Er-<br>baunne gemein- | Schulhäusern   | Ausgabe für Er- | A gebäudes | Beitz<br>den I | Kapitalien | Ansgelichene |
|---------------|------------------|------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|
|               | Mk.              | Pf.  | Mk.                 | Pf.                      | Mk.                   | Pf.          | Mk.          | Pf.             | Mk.    | Pf.                               | Mk.            | Pf.             | Mk.        | Pf.            | Mk.        | Pr.          |
| 1875          |                  |      | 46377               | 7 72                     | 13085                 | 71           | 5377         | 49              |        |                                   | 90000          |                 |            |                |            |              |
| 1876          | 1                |      | 96727               |                          | 11089                 |              | 16994        |                 | 1500   |                                   | 33000          |                 | 20982      | 85             |            |              |
| 877           | 1                |      | 15824               |                          | 2320                  |              | 6076         |                 |        |                                   | 522            |                 |            |                |            |              |
| 778           | ll .             |      | 64227               |                          |                       | 93           | 57295        | 12              |        | 80                                | 60805          |                 | 20982      | 86             |            |              |
| 879<br>880 81 |                  |      | 49946               |                          | 4549<br>17231         |              | 040          | 00              | 1455   | 33                                | 74675<br>19803 |                 |            |                |            |              |
| 881 89        |                  |      | 61769               |                          | 5496                  | 30           | 1770         | 32              |        |                                   | 19893          | 98              |            |                | 340672     | 90           |
| 882 83        | H                |      | 31488               |                          | 3032                  |              | 330          |                 |        |                                   | 383            | 25              |            |                | 30000      | 310          |
| 883 84        |                  |      | 32599               |                          | 48031                 |              | 330          | 00              |        |                                   | 4016           |                 |            |                | 68416      |              |
| 884 85        | 1                |      | 62021               |                          | 13690                 |              | 40           |                 |        |                                   | 36006          |                 |            |                | 25433      | 92           |
| 885 86        |                  |      | 17483               |                          | 13267                 |              | 13298        |                 | 38362  | 02                                | 89123          |                 |            |                | 449        | 94           |
| 886 87        |                  |      | 28548               |                          | 11267                 |              | 46259        |                 | 121696 |                                   | 27954          | 77              |            |                | 460467     | 94           |
| 887 88        |                  |      | 19207               | 7 77                     | 43755                 | 73           | 76301        |                 | 25888  | 94                                | 5275           | 33              |            |                | 78920      | 75           |
| 888 89        | 1                |      | 60224               | 4 73                     | 18913                 | 34           | 61308        | 30              | 35     |                                   | 1              |                 |            |                | 131777     | 78           |
| 1889 90       | 1273             | 5 91 | 82043               | 5 35                     | 12317                 | 17           | 51090        | 85              | 14100  | 76                                | 68             | 40              |            |                | 277466     | 41           |

| Jahr                                                                                                                  |                                                                                                          | ebä                                                | Ank<br>uden<br>stücke                                                                                       | and                                    | heitli | cher           | Gebäu<br>Ausgs                                                                                     | ide                                                                  |                                                                                                | en u                                                                    | ng voi<br>nd We                                                                                        | gen                                          | nah | ana)           | bauten<br>gaben                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | Mk.                                                                                                      | Pf.                                                | Mk.                                                                                                         | Pf.                                    | Mk,    | Pt.            | Mk.                                                                                                | Pf.                                                                  | Mk.                                                                                            | Pf.                                                                     | Mk.                                                                                                    | Pf.                                          | Mk. | Pf.            | Mk. I                                                                               | f.                                                 |
| 1890 91<br>1891 92<br>1892 93<br>1993 94<br>1894 95<br>1895 96<br>1896 37<br>1897 98<br>1898 99<br>1899 00<br>1900 01 | 40742<br>57134<br>45974<br>26367<br>18731<br>50977<br>42436<br>12048<br>34597<br>68568<br>43683<br>£5191 | 84<br>25<br>89<br>52<br>98<br>32<br>98<br>12<br>99 | 147101<br>193583<br>70418<br>61886<br>32821<br>16482<br>82193<br>128976<br>28673<br>55992<br>2921<br>113602 | 30<br>12<br>59<br>15<br>11<br>52<br>50 | 1000   | 55<br>60<br>40 | 6700<br>386380<br>15900<br>109713<br>109034<br>107813<br>13324<br>79036<br>42668<br>42176<br>53346 | 8 98<br>2 19<br>2 78<br>0 10<br>5 21<br>1 51<br>0 62<br>3 47<br>6 45 | 1444<br>2287;<br>2018;<br>2706;<br>821;<br>13071;<br>2348;<br>2041;<br>2134;<br>2367;<br>2796; | 95<br>4<br>0 81<br>3 54<br>9 05<br>6 28<br>8 99<br>8 76<br>2 48<br>0 95 | 37905<br>140767<br>107290<br>99206<br>61927<br>105205<br>129237<br>123087<br>108415<br>127375<br>70738 | 08<br>38<br>36<br>69<br>54<br>55<br>37<br>01 |     | 39<br>48<br>77 | 200<br>3159<br>2016<br>7481<br>760<br>517<br>6909<br>443<br>32704<br>17367<br>16812 | 64<br>74<br>95<br>02<br>45<br>53<br>77<br>45<br>09 |

| Ausgabe für<br>Parzellen-<br>vermessung                                                                                                                   | Einnahme                                                                                                                                                                                  | Ausgabe<br>ler<br>dentlichen<br>hnung                                                                 | autnahme                                                                                                            | wirkl. Kapital-                                                                              | wirkl. Kapital-<br>abtragungen                                                                                                                                        | Gesamtschuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulden des<br>Gaswerks                                                                                                                                                        | Schulden des<br>Wasserwerks |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Mk. Pf.                                                                                                                                                   | Mk. Pf.                                                                                                                                                                                   | Mk. Pf.                                                                                               | Mk.                                                                                                                 | Pf.                                                                                          | Mk. Pf.                                                                                                                                                               | Mk. Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mk. Pf.                                                                                                                                                                         | Mk. Pf.                     |
| 2000<br>2500<br>1322 40<br>1578 26<br>1216<br>1747 66<br>3055 40<br>796 55<br>1290 45<br>899 85<br>1101 65<br>1756 17<br>542 10<br>1035 90<br>237 10      | 154239 85<br>202339 58<br>314552 35<br>277977 78<br>31164 76<br>296998 97<br>1335392<br>123000<br>206739 64<br>175563 10<br>492999 18<br>797562 94<br>342890 89<br>348734 81<br>408455 87 | 325151 7<br>1274987<br>103725<br>156893 6<br>160991 8<br>376898 4<br>730142 9<br>306234 8<br>388619 0 | 5 1387<br>16 2986<br>29 2424<br>231<br>11 1775<br>12614<br>42 351<br>33 18<br>44 4797<br>7531<br>60 2558<br>98 2157 | 09<br>55<br>100<br>66 50<br>62 76<br>48                                                      | 56185 70<br>61782 05<br>70053 63<br>49942 86<br>235432 88<br>861354 51<br>34964 50<br>44810 05<br>30629 59<br>210917 88<br>28871 43<br>94337 17<br>128256 89<br>63300 | 1279907 33<br>1362421 75<br>159-294 70<br>1777641 07<br>1747078 99<br>1689208 87<br>2083905 36<br>2068588 06<br>2048455 01<br>2020014 54<br>2288776 07<br>3013729 20<br>3155227 29<br>3332721 87<br>3307523 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 468239 86<br>443564 12                                                                                                                                                          | 376865 89<br>443810 88      |
| Gas-<br>werk<br>Aus-<br>gaben                                                                                                                             | Elektrizi<br>Ein-<br>nahmen                                                                                                                                                               | tätswerk<br>Aus-<br>gaben                                                                             | Ausgaben<br>d.Waseer-<br>werks                                                                                      | d.Wasser-<br>werks                                                                           | Schulden<br>des<br>Gaswerks                                                                                                                                           | wirkl.<br>Kapital-<br>aufushme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wirkl.<br>Kapital-<br>abtragung                                                                                                                                                 | Gesanit-<br>schuld          |
| Mk. Pf.                                                                                                                                                   | Mk. Pf.                                                                                                                                                                                   | Mk. Pf.                                                                                               | Mk. Pf.                                                                                                             | Mk. P                                                                                        | f. Mk. P                                                                                                                                                              | Mk. Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mk. Pf.                                                                                                                                                                         | Mk, Pf.                     |
| 370°2 26<br>1750°9 72<br>543°61 79<br>26728 64<br>11394 48<br>12220 98<br>77164 57<br>25226 57<br>37525 23<br>54977 27<br>51218 69<br>7599 99<br>11041 68 | 15436 10                                                                                                                                                                                  | 300000<br>515588 06                                                                                   | 57519 13<br>29660 94<br>28914 26<br>33108 56<br>37522 25<br>22865<br>38337 96                                       | 494181<br>504670<br>504248<br>1183620<br>1205520<br>1218875<br>1228337<br>1246627<br>1269246 | 81 482517 8<br>43 484246 8<br>83 478541 9<br>465861 1<br>11 518626                                                                                                    | 00 656751 84 99 360875 24 346898 27 11 968040 65 19 862388 51 1022674 56 33 310968 07 327596 00 237596 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 237696 00 | 71150 85<br>83350 01<br>1035711 77<br>  91300<br>2754827 90<br>71101100<br>0 560200<br>7 87410<br>8 47500<br>7 58592<br>2 242128 20<br>  222400<br>  eklammerter<br>tecken auch | 1                           |

Es ergibt sich, daß die Schulden bis 1886 wesentlich von den Ausgaben für Straßenanlagen, für Erbauung von Schulhäusern und gemeinheitlichen Gebäuden beherrscht werden. Seit 1886 treten das Gas- und Wasserwerk, seit 1900 das Elektrizitätswerk und seit 1902 ob die Kanalisation in die Bestimmungsglieder der Schuldensumme ein. Erheblichere Aufwendungen als gewöhnlich verlangte das Gaswerk in den Jahren 1886 87, 1896 97 nnd 1901 02, das Wasserwerk 1894 95, das Elektrizitätswerk 1900 01—1900 03, die Kanalisation 1902 03. Somit ist die Verwaltung bestrebt, die außergewöhnlichen Anforderungen der einzelnen Betriebe nicht in einem Jahre zusammmenkommen zu lassen.

Aus den Endzahlen ergibt sich, daß die Schuldenlast Gießens in dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts außerordentlich gestiegen ist. Wenn auch hohe Schulden an und für sich mit einer brillanten Finanzwirtschaft Hand in Hand gehen können, so steht Gießen doch insofern ungünstig da, weil fast alle Schulden der Zeit vor 1886 zu Zwecken anfgenommen wurden, die der Stadt keine direkten Erträge liefern. Da nun die städtische Verwaltung ihr Bestes einsetzt zur Hebnng der Stadtfinanzen, so ist zu hoffen, daß der größte Teil der ferneren Anleihen zu rentablen Zwecken verwandt wird, so daß der Betriebsüberschuß der aus dem darans entstandenen Finanzwermögen fließt, größer ist als die Zinsen der nurentablen Anleihen

# Lebenslauf.

Unterzeichneter ist als Sohn des Bergmanns Jakob Wagner zu Malstatt-Burbach am 11. Juli 1874 geboren. Am 16. März 1894 bestand er die erste Lehrerprüfung am Königlichen Lehrerseminar zn Ottweiler nnd am 26. Juni 1896 die zweite ebendaselbst. Seine erste Anstellung im Schuldienste fand er an der einklassigen Volksschule zu Merchweiler-Solch (1894-1896). Am 1. November 1896 wurde er nach der mehrklassigen Volksschnle zn Dudweiler (Kreis Saarbr.) versetzt. Ostern 1898 begab er sich nach Jena auf 2 Semester, um bei Herrn Prof. Dr. Rein Pädagogik und bei Herrn Prof. Dr. Ziehen Psychologie zu studieren. Nebenbei hörte er Naturwissenschaften. Daraufhin legte er am 6. Juni 1899 die Prüfung für Mittelschullehrer in Mathematik und Naturkunde in Koblenz ab. Anf Grund dieser Prüfung erhielt er die Stelle eines Lehrers an der Höheren Bürgerschule zn Varel (Oldenburg). Ostern 1901 begab er sich zn seiner weiteren sprachlichen Ausbildung anf 6 Monate nach Paris. Besondere Aufmerksamkeit wandte er dort den Vorlesungen des Nationalökonomen Leroy Beaulieu vom Collège de France zu.

Am 13. März 1902 bestand er die Reifeprüfung an der städtischen Oberrealschule zu Düsseldorf, wohin er dnrch das Königliche Provinzialschulkollegium zu Koblenz zur Ablegung der Reifeprüfung überwiesen worden war.

Daranfhin studierte er Mathematik und Rechtswissenschaft und vor allem Nationalökonomie in Bonn, Berlin und Giessen.

Am 18. Juni 1902 hatte er ferner die Rektorprüfung in Koblenz abgelegt.

Heinrich Wagner.

SIE

Druck von Reinhold Berger in Lucka S.-A.

1

# END OF TITLE